64.249-A



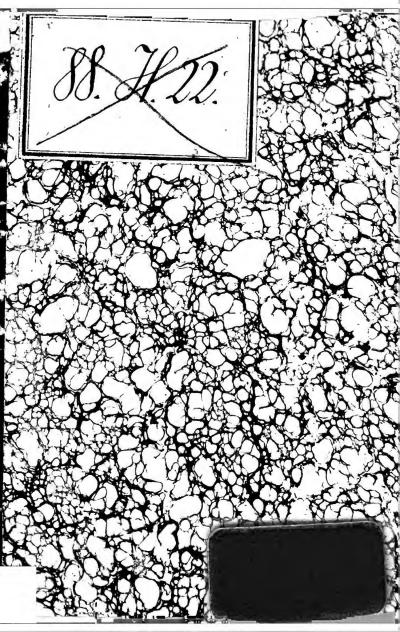



## Der Fremde in Wien.

Britte Auflage,

#### Motto:

Wer einem Fremdling nicht fich freundlich mag erweisen, Der war wohl selber nie in fremdem Land auf Reisen. Fr. Rückert.

# Der Fremde in Wien

unb

Der Wiener in der Heimath.

Möglich vollständiges

### Auskunftsbuch

für ben

Reisenden nach Wien und mahrend seines Aufenthalts in der Residenz; auch genaue Anzeige alles dessen, mas für Fremde und Einheimische in Wien sehenswerth und merkwärdig ift.

Von

Dr. Wilh. Sebenftreit.

Mit einem Plane der innern Stadt.

Dritte, vermehrte und durchaus verbefferte Auflage.

#### Wien:

In Karl Urmbrufter's Verlagsbuchhandlung.

1836.

64240-1



### Vorwort.

Beim Erscheinen diefer neuen Auflage habe ich nur wenige Bemerkungen zu machen.

Der Hauptzweck des Buchs: »dem Frems den die Mittel anzuzeigen, seinen Aufent= halt in Wien nühlich und angenehm zu machen, und den Einheimischen von der Beschaffenheit bestehender und neu entstande= ner Anstalten in Kenntniß zu sehen« ist, wie die nach meiner Einsicht zum bequemen Überblick nicht unzweckmäßig geordnete Rei= hefolge der bemerkenswerthen Gegenstände, unverändert geblieben. Der in dieser Hin= sicht von mir festgehaltene durchaus prakti= sche Gesichtspunkt erlaubte weder aussühr=

liche Schilderungen im Gingelnen, noch einen des steten Farbenwechsels wegen im Erfolge ohnehin zweifelhaften Bersuch, folche Schilderungen zu einem Gemalde zu vereinigen, in welchem bas Gefammtgebiet des Wiffens= und Sehenswerthen mit allen Eigenthümlichkeiten und Schattirungen aus= geführt erscheinen konnte. Darum und weil die Undeutung von dem, was gleichsam ftehend vorhanden, in vorgefallenen Berän= derungen leicht wieder zu erkennen, oder gang neu entstanden ift, mir hinreichend schien, beschränfte ich mich auf eine einfache, doch möglich genaue Stigge, es einem Jeden überlaffend, fie auf eigene Beife auszuschmücken. Wer Reigung und Beruf fühlt, einzelne Zweige oder die besonderen Eigenthumlichkeiten der Unftalten naber kennen zu lernen, wird an Ort und Stelle befriedigende Auskunft zu erlangen wohl im Stande fenn.

Auf eine Berichtigung schiefer und falscher Urtheile, die über Wien verbreitet

find und gern verbreitet zu werden pflegen, trug ich Bedenken mich einzulassen. Unter den vielen Reisenden, die jährlich Wien besuchen, haben nur Wenige Zeit und Gelegenheit, Manche nicht einmal guten Willen oder Fähigkeit, den eigentlichen Stand hiesiger Verhältnisse genauer kennen zu lernen, und wem es gar um eine Sammlung von Notizen für irgend einen Verleger zu thun ist, führt ohnehin seine eigene Brille mit sich.

In dieser Erscheinung liegt übrigens nichts Auffallendes; sie wiederhohlt sich mehr oder minder bei jeder Hauptstadt.

Einen bedeutenden Theil meines Büchleins habe ich, wo es der ausgesprochene Hauptzweck und die Anordnung gestatteten, gänzlich umgearbeitet, den Überrest nach Umständen gekürzt, oder ergänzt und verbessert. Sachkenner werden bemerken, daß nicht nur neue Quellen, sondern selbst überall zerstreute Aussätze, Berichte und sonstige Mittheilungen benutt und gewürdigt
sind. Ich glaubte dadurch eine Pflicht

gegen das Publikum zu erfüllen, dessen lebhafte Theilnahme es allein möglich ge= macht hat, im Verlaufe weniger Jahre die dritte Auflage zu liefern.

Dem geehrten Berfaffer bes Berks » Wien wie es ift, vein Gemalde ber Raiserstadt und ihrer nächsten Umgebungen, von A. Schmidl (Wien, Gerold, 1833, eigentlich 1832) danke ich für bas, wenn gleich nur beilaufige, Geständniß (Worrede S. XI in der Rote), daß er manche Berichtigung mir verdante. Bei genauerer Durchsicht meines Buchleins wurde er noch mehr gu berichtigen gefunden und mir die Muhe erspart haben, jest darauf hinguweifen, damit man nicht meine von den feinigen abweichenden Ungaben fur ungenau halte. Gin gedrucktes Werk fteht Jedem zur Benugung offen, und ich habe mit Vergnügen bemerkt, daß die Nothwendig= feit, auch die physischen Bedürfnisse des Reisenden zu berücksichtigen, wie zuerft in Diefem Buchlein von G. 95 bis G. 114

geschehen ist, jett im Auslande ebenfalls ertannt und das gegebene Beispiel nachgeahmt worden ist; Alles, was der Verfasser wünschen und verlangen kann, ist doch nur: daß sein Werk selbst nicht mutato titulo von einem Anderen wieder auf den Markt gebracht werde.

Das Meifte von dem in meinem Buche Ermähnten habe ich mit eigenen Mugen gesehen, in manden Fallen aber mich auch fremder Sulfe bedienen muffen. Gollte daber irgendwo die Biffer 3 mit 5 oder umgekehrt verwechselt, oder auch statt eines ff und M ein einfaches f und f erscheinen, so bitte ich Diejenigen, die darin einen Rapitalfehler erkannt haben und vielleicht noch erkennen, gefälligft zu bedenfen, daß Jenes bei dem heutigen Stande unserer Druckereien überall vorkommt, und von Diesem weder Leib und Leben, noch Gut und Chre abhängig find, und beispielweise der Untiquar Herr Franz Graffer in der Raubensteingasse Mr. 948 und

Wallishausser's Buchhandlung auf dem hohen Markt Mr. 541 eben so gewiß zu finden seyn dürfte, als wäre der Name Gräfer und der letteren Wallishausser gengen wegen verweise ich übrigens auf das Register und führe hier noch an, daß die Zeitschrift »Feierst und en« vom 1. October d. J. unter dem Titel: Der öst erreisch isch au er erscheint, und Herr Johann Gruner, dessen Rassirmesser uns gemein gesucht sind, jetzt in der Leopoldsstadt, Jägerzeile Mr. 503, neben dem Theaster wohnhaft ist.

Wien, im October 1835.

w. g.

Inhalts = Anzeige.

## Erfter Abschnitt.

Allgemeine Bemerkungen für Reisfende nach Wien.

| I. 9 | Bien's Entfe        | rnung    | von     | einig  | zen   | der !  | vor= |    |
|------|---------------------|----------|---------|--------|-------|--------|------|----|
|      | züglicheren s       | daupt=   | und s   | Sant   | elsi  | tädtei | n in |    |
|      | Europa              |          |         | •      | •     | Gei    | te:  | 1  |
| II.  | <b>Erfodernisse</b> | zur R    | eife    |        | •     |        | n    | 4  |
|      | A. Pas .            | •        |         |        |       | •      | 19   | -  |
|      | B. Geldmitte        |          |         |        |       |        | 22   | -  |
|      | 1) Ronvent          | ionsmü   | nje.u.  | Bani   | note  | n: b   | ann  |    |
|      | Einlösu             | ngs= un  | d Unti  | cipat  | ions  | fdein  | 2 10 | 8  |
|      | 2) Müngfor          |          |         |        |       |        |      |    |
|      |                     |          |         |        |       |        |      | •  |
| III. | Ginfuhrart          | tel .    |         |        |       |        | **   | 8  |
|      | 1. Beuge ur         |          |         |        |       |        |      |    |
|      | 2. Haus = 1         | ind Be   | ttgerät | 5.     | Wä    | dje 1  | ind  |    |
|      | Rleidun             |          |         |        |       |        | 20   |    |
|      | 3. Gold, 9          |          |         |        |       |        | 34   | -  |
|      | 4. Tabak,           |          |         |        |       |        | . 10 | 9  |
|      | 5. Bücher .         |          |         |        |       |        |      | -  |
|      | 6. Sebräifd         |          | et = un | b Rei  | ligip | nssüd  | er.  |    |
|      | iUprisch:           | mallachi | fche:   | - 5,00 |       |        | 30   | 10 |
|      |                     |          | 1000    | •      | •     | •      |      |    |

| IV.            | Art und Beife ber Berreife   | t und Beife ber Berreife S |  |    |    |  |  |
|----------------|------------------------------|----------------------------|--|----|----|--|--|
|                | 1. Landfutschen              |                            |  | 22 |    |  |  |
|                | a. Merarifche Postwagen      |                            |  | >> |    |  |  |
|                | 3. Gilfahrt und Separatfahrt |                            |  | 3) | 11 |  |  |
|                | 4. Fahrende Ertrapost        | <i>'</i> .                 |  | 20 | 13 |  |  |
|                | 5. Donaufahrt                |                            |  | "  | 15 |  |  |
| $\mathbf{V}$ . | Zeitpunkt zur Reise nach W   | ien                        |  | »  | 17 |  |  |

### 3weiter Abschnitt.

Unweisung für ben Fremben bei seit ner Unkunft und weiteren Unwestenbeit in Wien.

| I.   | Pagabnahme an der Linie . Seit       | e: 18 |
|------|--------------------------------------|-------|
| _    | Mauthrevision                        | 19    |
|      | Vorzügliche Gafthofe                 | 20    |
|      | Aufenthaltschein                     | 21    |
|      |                                      | 22    |
| VI.  | Mittel, in Wien fich zu orientiren   | > 25  |
| VII. | Bermischte Nachrichten über die Stat | ot,   |
| ,    | ihre Beschaffenheit und Ginric       |       |
|      |                                      | » 28  |
|      | . Lage und Saufergahl                | » —   |
|      | . Standpunft jum überblick der Stadt | » 30  |
|      | 3. Umgebungen und Temperatur .       | » 31  |
|      |                                      | » —   |
|      | 5. Die Donau mit ihren Bruden .      | » —   |
|      | 6. Wienfluß und Alferbach            | » 32  |

|           | 7.  | Neu  | städi | terfa | nal          |      |       |       | Se.   | it  | e :               | 33        |
|-----------|-----|------|-------|-------|--------------|------|-------|-------|-------|-----|-------------------|-----------|
|           | 8.  | Bev  | ölfer | ung   | ,            |      |       | •     |       |     | 3>                | 34        |
|           | 9.  | Vie  | hstan | D     |              |      |       |       |       |     | <b>»</b>          | 35        |
|           | 10. | Ste  | rblid | Feit  |              | •    | •     |       | •     |     | >>                | -         |
|           | 11. | Ron  | fumi  | ion   |              | •    | •     |       | •     |     | ))                | -         |
|           | 12. | Jah  | rmär  | Ete   | und          | tägl | ide   | Mär   | fte   |     | >>                | 37        |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       | •     |     | >>-               | 38        |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       |       |     | 23                |           |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       | iferş |     | >>                | 40        |
|           | 16. | Red  | hts=  | und   | Ger          | icht | ana   | elege | nheit | en  | >>                | 43        |
|           |     | Ma   |       |       |              |      |       |       | •     |     | 10                |           |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       |       |     | <b>&gt;&gt;</b> - | 46        |
|           | 19. | Gef  | ängn  | iffe  |              |      |       |       | •     |     | >)                | 47        |
|           |     | 3    | wand  | sart  | eits         | haus |       |       |       |     | >>                | _         |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       |       | •   | >)                | _         |
|           | 20. |      |       | -     |              |      |       |       | •     |     | >>                | 48        |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       | fugni |     | <b>»</b>          | _         |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       |       |     | » ,               | 49        |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       | •     |     | <b>&gt;&gt;</b>   | 50        |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       | • .   |     | >>                | _         |
|           | 25. | Poli | zei=£ | ber   | oiref        | tion |       | •     | •     | •   | >>                | 51        |
|           | 26. | Gri  | indge | rich  | te           |      |       |       | . :   |     | 22                | 52        |
| *****     |     |      |       |       |              |      |       |       |       |     |                   |           |
| VIII.     |     |      |       |       |              |      |       |       |       | . 0 | er                |           |
|           | Sto | idt_ | •     | •     | •            | • ′  | • `   | •     |       | •   | *                 | <b>53</b> |
|           | 1.  | Tho  | re    |       |              |      |       |       | •     |     | >>                |           |
|           |     |      |       |       |              |      |       |       |       |     | 5)                | 54        |
|           |     | Plä  |       |       |              |      |       |       |       |     | ))                | _         |
|           |     |      |       |       |              |      | chne  | te &  | debāu | be  | >>                | 58        |
|           |     | Rir  |       |       |              |      |       |       |       |     | >)                | 61        |
| TV        |     |      |       |       |              | •    |       |       |       |     | >>                | 00        |
| IA.       | Die | 20   | ochta | ote   | *            | •    | •     |       |       | •   |                   | 80        |
| <u>X,</u> | Ba  | umei | etwi  | rdig  | teit         | en   | •     | •     | •     | •   | <b>&gt;&gt;</b>   | 85        |
|           | 1.  | Bru  | nnen  | un    | <b>D</b> 200 | affe | rleit | unge  | n     |     | <b>))</b>         | ·         |
|           | 3,  | Pra  | chtge | bäut  | e            |      |       |       |       |     | 3)                | 86        |
|           | 3.  | Rir  | then, | RI    | öster        | uni  | Ra    | pelle | n     | • 1 | 3)                | 88        |

| XI. | Unstalten in Beziehung auf Bedürfniß         |            |
|-----|----------------------------------------------|------------|
|     | und Bequemlichkeit Geite:                    | 95         |
| A   | L. überhaupt und unabhängig von              |            |
|     | ber Dauer bes Aufenthaltes »                 | _          |
|     | . Speifeanstalten                            |            |
|     | 2. Weinhandlungen                            | 97         |
| **  | 3. Weinfeller                                | 98         |
|     | 4. Bierhäuser                                | 99         |
|     | 5. Raffeebaufer                              | 100        |
|     | 6. Mineralwaffer . Trinfanffalt              | 101        |
|     | 7. Siafer                                    |            |
| Z   | 8. Stadtlohnwagen                            | <b>103</b> |
|     | 9. Befellichaftes, Stelle und Beifelmagen »  |            |
|     | 10. Tragfeffel                               |            |
|     | 21. Baber                                    | 104        |
|     | Rleidungsftude, Bafche, Pubwaaren "          | 106        |
|     | 23. Rleiberreinigungennftalten · · · ·       | 113        |
|     | 14. Runftstopfer wiere                       |            |
|     | 25. Briefpostanstalt                         | 114        |
|     |                                              |            |
| 0   | B. Beim längeren Aufenthalt                  | 116        |
|     | 1. Monatzimmer                               | -          |
|     | 2. Drudwerfe, Behufs fpecieller Rotigen      | 118        |
|     | 3. Unfrag = und Auskunftskomptoir . »        | 119        |
|     | 4. Politische und periodische Blätter, Beit- |            |
|     | fcriften »                                   |            |
|     | 5. Leihbibliothefen                          | 122        |
|     | 6. Mufikalien-Leihanskalten »                | <b>123</b> |
|     | 7. Fortepiano:Leihanstalt »                  |            |
|     | 8. Blumenverkaufs-Ort                        | 124        |
|     | 9. Überfege, Ropirs und Schreibkomptoir      |            |
|     | to. Unftalt jum Berfertigen und Musleiben    |            |
|     | von Deforations : und Beleuchtungs:          |            |
|     | gegenständen                                 |            |

#### IVI

| 11. Bucherauftioneinftitut . Geite:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 22. Privatbaugeichnungsanftalt »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| XII. Unftalten gur Erheiterung und Belu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| stigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   |
| 1. Lebhafte befuchte Plage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127 |
| s. Offentliche und Privatgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 |
| 3. Prater, Augarten, Brigittenau »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 |
| 4. Theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145 |
| 6. Ballhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 6. Raufmannifche Berein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146 |
| 7. Schiefiftatte ber Burgerfchaft . ". ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   |
| 8. Tangfale Bir 14973 Vinit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147 |
| 9. Redouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ro. Reunion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148 |
| 11. Sausballe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 12. Feuerwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 13. 2Bettrennen ber berefchaftl. Baufer ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149 |
| 14. Pferderennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| The second of th |     |
| XIII. Wiffenschaftliche, allgemeine Bil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| dunge = und Erziehungeanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 |
| A. 3m Innern der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   |
| 1. Die Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| s. Sternwarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151 |
| 3. Ronvift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152 |
| 4. Symnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 5. Fürftergbifchoft. Seminarium und Mlum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| nat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _   |
| 6. Pagmanifches Rollegium »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 7. Sobere Bildungsanftalt für Weltprie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153 |
| 8. Mormalfcule bei Ste. Unng »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |
| 9. Erivialschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154 |
| 10. Protestantifche theologische Lebranfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

#### XVIII

| tischen Gemeinden . Geite: 151  12. Afademie der morgenländischen Spraschen                        | 11. Bereinigte Schulanftalt ber proteftan- |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| den                                                                                                | tifchen Gemeinden Geite:                   | 151       |
| den  13. Landwirthschaftsgesellschaft                                                              | 12. Afgdemie ber morgenlandifchen Gpra-    |           |
| 13. Landwirthschaftsgesellschaft                                                                   | _                                          |           |
| 14. Öffentliche Handlungsschule                                                                    |                                            | 155       |
| werfer und Künstler, dann über Kransfenwartung                                                     |                                            |           |
| werfer und Künstler, dann über Kransfenwartung                                                     |                                            |           |
| fenwartung                                                                                         |                                            |           |
| 16. Privat=Lehr* und Erziehungsanstalten 17. Privat= oder Haustehrer                               |                                            | ·         |
| 17. Privat: oder Haustehrer                                                                        |                                            | 156       |
| 18. Unterricht in fremden Sprachen                                                                 |                                            | -         |
| 19. Gelehrte und Schriftsteller                                                                    |                                            |           |
| 1. Pensionat der Salesianerinnen                                                                   |                                            | 157       |
| 1. Pensionat der Salcsianerinnen                                                                   | ige Stienere une Capelleleure              |           |
| 158 3. Erziehungsinstitut für Offizierstöchter 4. Theresianische Ritterakademie                    | B. In ben Borftäbten                       | question. |
| 3. Erziehungsinstitut für Offizierstöchter 4. Theresianische Ritterakademie                        | 1. Penfionat der Salefianerinnen »         |           |
| 4. Theresianische Ritterakademie                                                                   | . Civilmadchen:Pensionat »                 | 158       |
| 5. Ingenieurakademie                                                                               | 3. Erziehungeinstitut für Offizieretöchter |           |
| 6. Grafl. Löwenburgisches Konvikt                                                                  | 4. Theresianische Ritterakabemie »         |           |
| 6. Grafl. Löwenburgisches Konvikt                                                                  | 5. Ingenieurafademie »                     |           |
| 7. Symnasien                                                                                       | 6. Graft. Löwenburgifches Ronvift . »      | 159       |
| 8. Medicinisch-chirurgische Josephsakademie 9. Thierarznei-Institut                                |                                            | 160       |
| 9. Thierarznei:Institut                                                                            |                                            |           |
| 10. Polytechnisches Inftitut                                                                       |                                            | 161       |
| 11. Manufaktur-Zeichnungsschule                                                                    |                                            | 162       |
| 12. Trivialschulen, Privat:, Lehr: und Erstiehungsanstalten                                        |                                            | 164       |
| siehungsanstalten » 165 13. Rleinfinder-Bewahranstalten » 14. Militairische Schwimmanstalt und die |                                            |           |
| 13. Rleinfinder-Bewahranstalten » — 14. Militairische Schwimmanstalt und die                       |                                            | 165       |
| 14. Militairifche Schwimmanftalt und bie                                                           |                                            | -         |
|                                                                                                    |                                            |           |
| Switchingwate                                                                                      |                                            | -         |
|                                                                                                    | Switchingwate                              |           |

XIV. Hulfe- und Beförderungsmittel der wissenschaftlichen und allgemeinen Bil-

| dunge= und Erziehungeanftalten in der    |     |
|------------------------------------------|-----|
| Stadt und in ben Borftadten Geite;       | 160 |
| 2. Buchdruckereien                       |     |
| 3. Buchhandlungen, moderne und antis     |     |
| quarische                                | 167 |
| 3. Bibliothefen                          | 169 |
| a) Öffentliche "                         | •   |
| b) Privat=Bibliothefen »                 | 173 |
| c) Bibliothefen jum Gebrauch wiffens     |     |
| schaftlicher und Runftanstalten . »      | 175 |
| 4. Naturaliens, Praparatens u.           |     |
| ethnographische Sammlun:                 |     |
| gen »                                    | 176 |
| a) Die f. f. vereinigten Naturalien:     |     |
| fabinette "                              | -   |
| b) Brasilianisches Museum "              | 177 |
| c) Naturhistorisches Museum der Uni=     | 111 |
| versität »                               | 178 |
| d) Naturaliensammlung ber f. f. Thes     | 2.0 |
| restanischen Ritterafademie . "          | 179 |
| e) Sammlung öfonomischer Pflanzen        |     |
| der Landwirthschaftsgefellschaft . »     |     |
| f) Naturalien=, Inftrumenten= und Prä=   |     |
| paraten = Sammlungen der Josephis        |     |
| nischen Ufademie "                       |     |
| g) Sammlung der anatomifchen Pras        |     |
| parate ber Universität »                 | 180 |
| k) Unatomisch = pathologisches Museum    |     |
| im allgemeinen Rranfenhaufe . »          |     |
| i) Prohasta'fche mifrostopifche Ginfpris |     |
| Bungen                                   |     |
| k) Ethnographische Sammlungen im uns     |     |
| tern Resnedana                           |     |

| 5. Sammlungen jum Behuf ber                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Physit, Mathematif und Teche                                                 |     |
| nif Geite:                                                                   | 181 |
| A. Öffentliche und ju wiffenschaftlichen Un:                                 |     |
| ftalten gehörige Sammlungen »                                                | -   |
| a) Technische Sammlungen Sr. Maiestät                                        |     |
| des regierenden Raifers Ferdinand I.                                         | _   |
| b) Sammlung physikalischer und mes                                           |     |
| chanischer Maschinen, Instrumente und Modelle bei der f. f. Universität      | 182 |
| e) Sammlung phyfifalifcher und mas                                           |     |
| thematischer Inftrumente der Theres fianischen Ritterafademie »              | -   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |     |
| d) Physitalifches, mathematisches Mus feum des graft. Löwenburg'fchen Rons   |     |
| vifts                                                                        |     |
| e) Die Sammlungen des f. f. polyteche nismen Instituts                       |     |
| f) Öffentliche Gewerbausstellung . »                                         | 183 |
| i) Offentitie Gewerbung ; . ,                                                |     |
| B. Privatfammlungen                                                          | 164 |
| a) Physifalifcheaftronomifches Rabinet in                                    |     |
| der Burg »                                                                   |     |
| b) Sammlung der landwirthschaftlichen<br>Modelle der Landwirthschaftsgesells |     |
| schaft · · · · · · · ·                                                       |     |
| 6. Botanifche Garten »                                                       | -   |
| XV Cunffhildungsanstalten »                                                  | 185 |

| A. Eigentliche Seite                       | : 185        |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1. R. R. Afabemie ber vereinigten bildenbe |              |
| Runste                                     | "            |
| 2. Öffentliche Runftausstellung            | <b>*</b> 188 |
| 3. Gesellschaft der Musikfreunde und Kon   |              |
| fervatorium der Musik                      | » <u> </u>   |
| 4. Mufifperein gur Berbefferung ber Ri     |              |
| chenmusik                                  | » 189        |
| 5. Concerts spirituels                     | » 190        |
|                                            | » —          |
| 7. Mufit: und Singlehranstalten .          | » —          |
| 8. Privatlehrer der Musik                  | » 191        |
|                                            | » —          |
|                                            |              |
| B. Uneigentliche                           | » <u> </u>   |
|                                            | »            |
| 2. f. f. Kanonengießeret                   | » 192        |
|                                            | »            |
| 4. Feuergewehrfabrik                       | » 191        |
| 5. Brongemaarenfabrif bes Jat. Weiß un     |              |
| Die Bronge: und Gifengiefferei von Jo      | f.           |
|                                            | » —          |
| XVI. Beforderungemittel der Runftbildunge  | ) ·          |
|                                            | » 195        |
| 1. Privatverein jur Beforderung ber bil    | [3           |
| benden Runfte                              | *            |
| . Runftmaterialwaarenhandlung              | » 196        |
| 3. Topographisches Bureau des f. f. Ge     | :=           |
|                                            | »            |
| 4. Runft = , Mustalien = und Landfarten    |              |
|                                            | » 197        |
|                                            | <b>198</b>   |
| 6. Lithographische Unstalten               |              |

#### XXII

| 7. Sammlungen von Alterthümern 1        |     | 1   |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| Runft und Technif; Mungfabinet, Bei     | ug= |     |
| häuser und diplomatisch = heraldis      | de  |     |
| Sammlungen Seit                         | e:  | 199 |
| A. Öffentliche                          | >>  |     |
| a) R. R. Schapfammer                    | **  | _   |
| b) Müng = und Untifenfabinet            | >>  | 200 |
| c) Rabinet ägnptischer Alterthumer      | >)  | 203 |
| d) Umbrafer: Sammlung                   | >>  | 204 |
| e) k. k. Zeughaus                       | >>  | 205 |
| f) burgerliches Zeughaus                | >>  | 207 |
| B. Privatfammlungen                     | *   | 209 |
| a) Mufeum von Runftgegenftanden         | der |     |
|                                         | >>  |     |
| b) Genealogisch = heraldische und die S | ies |     |
| gelfammlung bes Freiherrn von Br        |     |     |
| feld                                    | >>  | 210 |
| c) Deffen Müngen = und Medaillenfam     | ms  |     |
| fung                                    | *   |     |
| d) Freiherrl. v. Dietrich'fches Mufeum  | t » | -   |
| e) Münge und Medaillensammlungen e      |     |     |
| berer Privaten                          | >>  |     |
| 8. Gemalde = und Rupferftichfammlunger  | t » | -   |
| 1.) f. f. Gemäldegallerie               | >>  |     |
| 2.) Runftsammlungen der Sofbibliothe    | £»  | 214 |
| 3.) Rupferftichfammlung und Sandzei     |     |     |
|                                         | >>  | 215 |
| 4.) die des Erzherzogs Rarl             | >>  |     |
| 5.) Gemalde und Rupferfliche des Fürft  | en  |     |
| Efterhagn                               |     | 216 |
| 6. Die des Fürften Liechtenftein .      | >>  | 217 |
| 7. Gemalde Des Grafen v. Chernin        | 23  | 218 |
| 8. Gemäldefammlung weil. Des Graf       | en  |     |
| 4 Callacana                             |     |     |

#### XXIII

|        | 9.   | Diebe   | s Gra         | fen G  | don!   | born=   | Buc  | bheir  | it » | 219 |
|--------|------|---------|---------------|--------|--------|---------|------|--------|------|-----|
|        |      | Galler  |               |        |        |         |      |        |      |     |
| XVII.  | Un   | talten. | der S         | Bohl   | thät   | iaŧei   | t u  | nd S   | du=  | 1   |
|        | anit |         |               |        | •      | •       | •    |        | *    | -   |
|        | 1.   | Ŕ. R.   | Berf          | ahami  | tode   | r Leil  | hau  | \$.    | *    |     |
|        | T.   | Penfic  | nsinft        | tute   |        | •       |      |        | *    | 220 |
|        | 3.   | Sparl   | fassen :      | und L  | 3er fo | rgun    | gsar | iftalt | 30   | _   |
|        | 4.   | Stift   | ungen<br>chen | -      |        | statt   | •    | arn    | ner  | 221 |
|        | 5.   | Prämi   | en für        | Die    | nstbo  | ten     |      | -      | *    |     |
|        |      | Gefell  |               | idelig | er Fi  | auen    |      |        | ör=  |     |
|        | _    | Invali  |               |        | en u   |         |      |        | >>   | 222 |
|        | -    |         | -             |        | •      | •       | •    | •      | >)   | 222 |
|        |      | Waise:  |               |        |        |         |      | •      | >>   | 000 |
|        |      | Taubst  |               |        |        |         |      | •      | >)   | 223 |
|        | 10.  | Blinde  | en = 3n       | littut | *      | . 00.00 | • .  | •      | *    | 224 |
|        | 11.  | Privat  |               |        |        |         | _    |        |      | 005 |
|        |      |         | Blin          |        |        | en      |      |        |      | 225 |
|        | 13.  | Berfo   |               |        |        |         |      |        |      |     |
|        | . 2  |         | de wei        |        |        | eladie  | mis  | •      | >>   |     |
|        |      | Urmen   |               |        |        | •       | •    |        | >>   | _   |
|        | 14.  | Bürge   |               |        |        |         | -    |        | •    | 000 |
|        | . =  |         | Marr (        |        |        |         | ٠    | •      | >>   | 226 |
|        |      | Under   |               |        |        |         |      | •      | 39   |     |
|        |      | Wohlt   |               |        |        | •       | .:   |        | >>   | 227 |
|        | 17.  | Berfor  |               |        |        |         |      |        |      |     |
|        | - 0  |         | tesfran       | re un  |        |         |      | •      | 2)   | _   |
|        |      | Findel  |               |        |        |         |      | •      | 29   | -   |
|        | 19.  | Handl   | ungspe        | rpneg  | sinji  | itut    | •    | •      | **   | _   |
| XVIII. | 9    | anitäts | 3ansta        | lten   | •      | •       | •    | •      | >>   |     |
|        | 1. 5 | R. R. a | Ugeme         | ines ! | Rran   | fenh    | aus  |        | >>   | -   |
|        |      | Institu |               |        |        |         |      |        | 34   | 229 |
|        |      | 2 mm 6  |               |        |        | -       | ,    |        |      |     |

#### XXIV

|    | Gebarhaus Geite:                        | 229 |
|----|-----------------------------------------|-----|
| 5. | Findelhaus; damit verbunden             | 231 |
|    | a) das Saugammeninstitut »              | 232 |
|    | b) bas Schuppoden - Sauptinftitut »     | -   |
| 6. | Inftitut für arme frante Rinder . »     | -   |
|    | Priefterfranfenhaus                     | 233 |
|    | Spital und Refonvaleszentenhaus ber     |     |
|    | barmbergigen Bruber »                   | -   |
| 9. | Sandlungsfranfen- und Berpflegeinftitut | 234 |
|    | Rranfenhaus der Glifabethiner Monnen    |     |
|    | Inftitut ber barmbergigen Schwestern    | 235 |
|    | Privat : Seilanftalt für Gemuthefrante  |     |
|    | Militarfpital                           | 236 |
|    | Urreffantenfpital"                      |     |
| -  | Spital der Ifraeliten                   |     |
|    | Rettungsanftalt für Todticheinende      |     |
|    | Lodtenbeschreibungsamt                  | 237 |
| •  | Rirchhöfe und Begrabniffe               |     |
|    | and date in a second                    |     |

# Dritter Abschnitt.

| Die Umg       | ebu | inge | n r  | on   | W | ien. | · 39 | 239 |
|---------------|-----|------|------|------|---|------|------|-----|
| 1. Baben .    |     |      | . '> | •    |   |      | 10   | 241 |
| 2. Berrnals   |     | •    |      |      |   | • 3  |      | 246 |
| 8. Sieging    | •   | • ]  | •    | 1    |   |      | 10   | 247 |
| 4. Süttelborf |     | • •  |      |      |   | •    | 3)   | 249 |
| 5. Rahlengebi | rg  | • '  | •    |      |   |      |      | 251 |
| 6. Lachfenbur | 9   |      |      | . 12 |   |      | 79   | 254 |
| 7. Mödling    |     |      | •    |      |   |      | 33   | 257 |
| 8. Ruffdorf   | ٠.  | •    | . ,  | 7    |   |      | 30   | 261 |
| 9. Radaun     |     | •    |      |      |   |      | **   | 266 |

|     | 10. Schenbrunn Geite:                       | 268 |
|-----|---------------------------------------------|-----|
|     | 11. Sulf                                    | 271 |
|     | 12. Bähring                                 | 272 |
|     | -                                           |     |
|     | Vierter Abschnitt.                          |     |
|     |                                             | •   |
| Eri | innerungen und Solufbemerkungen,            | bie |
|     | Abreise von Wien betreffend.                |     |
| I.  | Empfehlenswerthe Erzeugnisse der Ge=        |     |
|     | werbsindustrie                              | 275 |
|     | 1. Aderbauwerfzeuge "                       |     |
|     | 2. Bettdeden                                | 276 |
|     | 3. Blechwaaren                              |     |
|     | 4. Blonde = und Zwienfpigen                 | -   |
|     | 5. Bronzewaaren "                           |     |
|     | 6. Buchbinderarbeiten                       | _   |
|     | 7. Drechslerwaaren »                        | 277 |
|     | 8. Gifengufimagren                          | -   |
|     | 9. Fortepiano's "                           |     |
|     | 10. Galanterie + Drechslerwaaren . "        | -   |
|     | 11. Galanterie : Stahlmagren »              | 278 |
|     | 12. Glasmagren                              | -   |
|     | 13. Erzeugniffe ans gefponnenem Gummi       |     |
|     | Elastifum (Rautschuck) "                    | -   |
|     | 14. Sandschuhe                              |     |
|     | 15. Juwelierarbeiten "                      |     |
|     | 16. Ramme aus Elfenbein und Schildfrote     | -   |
|     | 17. Rappen                                  | 279 |
|     | 18. Rinderspielerei : und Holzwaaren : Nie: |     |
|     | derlage "                                   | -   |
|     | 19. Mathematische, optische und physikalis  |     |
|     | sche Inftrumente »                          | -   |

#### XXVI

|     | 30.   | Mecha        | nische | Mrb  | eite | n    |      | . න   | e i, t | e:   | 279 |
|-----|-------|--------------|--------|------|------|------|------|-------|--------|------|-----|
|     |       | Musch        |        |      |      |      |      |       |        | 39   | 280 |
|     | 27.   | Mürnb        | erger  | vaar | en   |      | 1    |       | ٠,     | >>   | -   |
|     |       | Pactfo       |        |      |      |      | en   |       |        | *    | -   |
|     | 24.   | Papier       | tapete | n .  |      |      |      |       |        | *    |     |
|     |       | Parap        |        |      | .1   | . •  |      | n [   |        | >>   |     |
|     |       | Parfüi       |        |      |      |      |      |       |        | 39   |     |
|     |       | Pedali       |        |      |      |      |      |       |        | 29   | 281 |
| \   |       | Perlin       |        |      | en   |      | •    | •     | 1      | 29   |     |
|     |       | Pfeife       |        |      |      |      |      |       |        | 3)   |     |
|     |       | Platti       |        |      |      |      |      |       |        | 29   |     |
|     |       | Porget       |        | •    | •    |      |      |       |        | 39   | -   |
|     |       | Rafiri       |        |      |      |      |      |       |        | >>   | -   |
|     |       | Regen        |        |      |      |      |      |       |        | >>   | 282 |
|     |       | Geide        |        |      |      |      |      |       |        | >>   | _   |
|     |       | Shaw         |        |      | •    |      |      |       | •      | 39   |     |
|     | 36.   | Schmi        | uctiva | ren  | , fa | lide | e .  | -     |        | >>   | 283 |
|     |       | <b>6</b> ф10 |        |      |      |      |      |       |        | >>   | •   |
|     | 38.   | Spiell       | farten |      | •    |      |      |       |        | 39   | -   |
| 1   |       | Stahl        |        |      |      |      | •    |       |        | >>   | -   |
|     |       | Teppi        |        |      |      |      |      |       |        |      | -   |
|     | 41.   | Wage         | nfabri | fant | en   | • ,  |      |       | •      | ; >> | 284 |
|     |       | Weber        |        |      |      | Web  | erbl | ätter |        | 79   |     |
|     |       | Weißs        |        |      |      |      | •    | •     | •      |      | 285 |
| II. | Erfot | ernisse      | aur    | 216  | reif | e.   | un   | 5.20  | rt d   | er=  |     |
|     | felbe | n .          |        | •    |      |      |      |       |        | , 39 |     |

### Eintrittstage

gu ben :.

Hauptanstalten und Sammlungen

Runft und Wiffenschaft.

Täglich: Der botanische Garten der k. k. Universität (S.132); die k. k. of: u. die Universität die libliothek (S. 169—72); die k. k. Sternswarte (auch) Abends nach vorgängiger Melsdung in der Kanzlei, (S.151); das k. k. Thiersarznei: Institut (nach geschehener Meldung beim Ausseher, S. 161). In gleicher Weise die Gemäldesammlungen des Fürsten Liechten stein und jene des Grafen von Czernin (S. 217—18).

Sonntag: Das ThierarzneisInstitut für Jedermann. Montag und Donnerstag: Bibliothek des Erzsberzogs Rarl (S. 173); Rupferstich famms lung und Handzeich nungen Desselben (S. 215); k. k. Zeughaus (S. 206).

Montag und Freitag: f.f. Müng: und Untifen: fabinet (nach vorgängiger Meldung, S. 200).

Dinftag und Donnerftag: die Bemaldefamm= lung des Fürften Efterhaty (G. 216'.

Dinftag und Freitag: f. f. Umbrafer: Samms lungund die ethnographische Samms lung für Jedermann (S. 805); für Fremde,

#### XXVIII

Gelehrte und Rünftler auch an anderen Tagen;
— die f. f. Gemäldegallerie im Belve: dere (G. 210).

Donnerstag: das Blinden = Institut (S. 222); f.f. Mineralien-Rabinet (S. 176); zo 05 logisch = botanische & Rabinet (S. 177); das bürgerlich 2 Beughaus, (S. 207). Siehe auch Montag und Dinstag.

Freitag: die Ratatomben im Bolfsgarten (S. 128); die f. f. Schaffammer. Die Meldung gesichieht am vorhergehenden Montag (S. 200); die Einsaffarten werden Donnerstag verabsfolgt. — Siehe auch: Dinftag.

Sonnabend: das brasilianische Museum und das ägnptische Kabinet (S. 177.u. 203); die Lambergsche Gemälbesammlung (nach gesschehener Unmeldung am Freitage, (S. 218); die Natural-Instrumentens und Präsparaten: Sammlungen der f. f. Josephä-Ufasdemie (nach erfolgter Meldung am Donnerstage (S. 179); das anatomisch pathologgische Museum im allgem. Krankenhause vermittelst Unsuchens, (S. 180); die Sammlungen des f. f. polytechnischen Instituts (S. 164 u. 182), und das Taubstummen unstitut (S. 184).

## Erster Abschnitt.

Allgemeine Bemerkungen für Reisende nach

Entfernung von einigen ber vorzüglicheren Saupt = und Sanbelestätten in Europa.

"我的知道你的说明了你的我的我的我是

Wien, die Saupt - und Residenzstadt des Ofterreichischen Kaiserthums, ift nach der gewöhn sich en Reiseroute entfernt von

| Uchen       |     | •   |     |       | 5,4 | r J | 125 b | eutsche | Meilen   |
|-------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---------|----------|
| Umfterdam   |     | ÷   |     | ı å   |     |     | 152   | >>      | . 3)     |
| Unspach .   |     | į   | •   | eaWr' | ٠.  | •   | 74    | **      | ¥        |
| Untwerpen   |     | į   | •   | . •   |     |     | 160   | y       | *        |
| Augsburg    |     |     |     |       |     |     | 69    | ¥       | *        |
| Bamberg     |     |     |     |       |     |     |       | »       | <b>3</b> |
| Bafel (über |     |     |     |       |     |     |       | **      | ×        |
| Berlin (übe | r P | r   | 9)  |       | •   | •1  | 82    | *       | *        |
| Bern        |     |     |     |       |     |     | 119   | *       | *        |
| Der Fremd   | e i | n s | w i | en.   | 3.  | Au  | ff.   | 1       |          |

| Von Breslan            |      | 56 1 | eutsche  | Meilen   |
|------------------------|------|------|----------|----------|
| Brody (über Lemberg    | 3) . | 118  | y -      | *        |
| Bruffel                |      | 146  | <b>y</b> | ¥        |
| C siehe K.             |      |      |          |          |
| Danzig                 |      | 125  | 20       | y        |
| Darmstadt              |      | 98   | ×        | 7        |
| Dresden                |      | 61   | D.       | . 3      |
| Duffeldorf             |      | 130  | ×        | ×        |
| Eger (über Prag)       |      | 65   | ×        | >>       |
| Erfurt                 |      | 77   | >>       | >>       |
| Grlangen               |      | 70   | v        | 33       |
| Fiume (über Laibach)   |      | 74   | >>       | ¥        |
| Florenz                |      | 135  | ×        | *        |
| Frankfurt am Main .    | ٠    | 96   | >>       | ×        |
| Frankfurt an der Ode   | r.   | 62   | ¥        | 2        |
| Freiburg (im Breisgau) |      | 96   | >>       | ¥        |
| Genf                   |      | 132  | ×        | *        |
| Genua                  |      | 168  | 2)       | *        |
| Giessen                |      | 103  | *        | ¥        |
| Glas                   |      | 44   | 39       | *        |
| Gotha                  |      | 80   | D        | ×        |
| Göttingen              |      | 97   | ¥        | >        |
| Gräß                   | ¥    | 28   | *        | ×        |
| Haag (Holland)         |      | 146  | *        | <b>y</b> |
| Hamburg                |      | 112  | 3).      | 2        |
| Hannover               |      | 101  | *        | 2        |
| hermannstadt           |      | 114  | 35       | 2        |
| Innsbruck              |      | 70   | N N      | *        |
| Karlsbad               |      | 59   | *        | *        |
| Karlsruhe              |      | 100  | y        | *        |
| Kassel                 |      | 107  | *        | *        |
|                        |      |      |          |          |

|                                                                | n. nd. hen                                              | •                                                                                               | •   | •         |            | •         | 60<br>70<br>27<br>204<br>126 | »<br>»<br>» | e Meilen.  »  »  »  »  » |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------------------|
| ipzig<br>inz<br>ondo<br>laila<br>lund<br>teape<br>aris<br>esth | n.<br>nd.<br>nd.                                        | •                                                                                               | •   | •         | •          | •         | 60<br>70<br>27<br>204<br>126 | »<br>»<br>» | »<br>»                   |
| nz<br>ondo<br>daila<br>dund<br>eape<br>aris<br>esth            | n.<br>nd.<br>hen                                        | •                                                                                               | •   | •         | •          | •         | 27<br>204<br>126             | y<br>y      | »<br>»                   |
| ondo<br>Laila<br>Lünd<br>Leape<br>aris<br>esth                 | n.<br>nd.<br>hen<br>[.                                  | •                                                                                               | •   | •         | •          | •         | 204<br>126                   | n<br>n      | v                        |
| daila<br>dünd<br>eape<br>aris<br>esth                          | nd.<br>hen<br>l.                                        | •                                                                                               | •   | •         | •          | •         | 126                          | » ·         |                          |
| tund<br>eape<br>aris<br>esth                                   | hen<br>I .                                              | •                                                                                               | •   | •         | •          | •         |                              | -           | 3                        |
| eape<br>aris<br>esth                                           |                                                         | •                                                                                               | •   | •         | -•         |           |                              |             |                          |
| aris<br>esth                                                   |                                                         | •                                                                                               |     |           |            | •         | 61                           | 3           | ¥                        |
| esth                                                           |                                                         |                                                                                                 |     | •         |            |           | 264                          | » .         | »                        |
|                                                                |                                                         | •                                                                                               |     |           | •          |           | 172                          | ×           | v                        |
|                                                                | (Of                                                     | en)                                                                                             | •   |           | •          | •         | 37                           | ×           | w                        |
| eterê                                                          | burg                                                    | 3 .                                                                                             |     | •         | ٠          | •         | 300                          | v           | >>                       |
| rag .                                                          |                                                         |                                                                                                 |     | . 1       |            | •         | 43                           | y           | ×                        |
| iga                                                            |                                                         |                                                                                                 |     |           |            | •         | 223                          | >>          | 20                       |
|                                                                |                                                         |                                                                                                 |     |           |            | •         | 196                          | ¥           | >                        |
| alzb                                                           | urg                                                     |                                                                                                 |     |           | •          |           | 45                           | 33          | 39                       |
| traß                                                           | burg                                                    |                                                                                                 | •   |           |            |           | 102                          | W           | v                        |
| tutt                                                           | gart                                                    |                                                                                                 |     | •         |            | ě         | 92                           | *           | 2)                       |
| rieft .                                                        |                                                         | •                                                                                               | •   |           |            | •         | 72                           | **          | . \varkappa              |
| lm .                                                           |                                                         | •                                                                                               |     |           |            | •         | 79                           | y           | *                        |
| ened                                                           | ig .                                                    | ě                                                                                               | •   |           |            | 4         | 84                           | W           | *                        |
| eron                                                           | a.                                                      |                                                                                                 | •   |           |            |           | 109                          | *           | >>                       |
| arfd                                                           | jau (                                                   | (übe                                                                                            | r R | ra        | <b>E</b> a | u)        | 101                          | »           | W                        |
| ürzb                                                           | urg                                                     |                                                                                                 |     |           |            |           | 38                           | 33          | ×                        |
| irch                                                           | (über                                                   | m                                                                                               | ũ n | d) e      | (n)        |           | 94                           | 2)          | . 39                     |
|                                                                | etererag iga om alzbi traß truff intered eron arfd ärzb | etersburg rag . iga . om . calzburg trafburg truttgart cieft . enedig erona . carfchau curzburg | iga | etersburg | etersburg  | etersburg | etersburg                    | etereburg   | etereburg                |

Zwei deutsche Meilen gehen auf eine Post. Station heißt der Ort, wo die Pferde gewechselt werden und enthält öfter mehr, als Eine Post. Die sogenannte poste royale besteht darin, daß bei der Abreise mit Postpferden aus gewissen Hauptstädten für die erste Post oder Station die Hälfte des geschlich bestimmten Trinkgeldes mehr bezahlt wird.

## II.

## Erfoderniffe gur Reife.

A. Der Paß. Die Grenze des öfterr. Kaisersftaats kann von keinem Reisenden überschritten werzden, der nicht mit einem regelmäßigen und zugleich von dem in seinem Vaterlande befindlichen k. k. Gesfandten, Geschäftsträger oder Konsul unterzeichneten Passe seiner Ortsobrigkeit versehen ist.

B. Geldmittel. Die beste Münzsorte für den Reisenden in Österreich ist Silbergeld nach dem Ronventionsfuße, von welchem drei Zwanzigkreuzersstücke einen Gulden ausmachen. Diesem Gelde ganz gleich sind die österr. Banknoten, die in allen Zahlungen angenommen werden und den Vortheil gewähren, daß der Reisende sich nicht mit großen Summen in Barem befaßen darf. Die näheren Vershältnisse des Geldwesens sind aber folgende:

1) Im Durchschnitt wird nach dem 3 manziggulden = Konventionsfuß gerechnet; denn der Reichs = oder 24 fl. Fuß ist nur noch gebräuchlich in einigen Theilen Tyrol's, im Salzburgschen und abswärts in Oberösterreich bis Lambach. Bon Lambach an zahlt man in Österreich, in Steiermark und Kärnten, in Böhmen, Mähren und Schlessen allzgemein in Konventionsgulden zu 60 Kreuzern, oder zu 20 Groschen a 3 kr. entweder in Silbermünze, oder in Banknoten, oder auch in der vorläusig noch vorhandenen Wienermährung. Lestere begreist

die Einlösung 6 = und die Anticipationsscheine, und hat zum Silbergelde einen festen Kurs, nämlich den von 250 zu 100, so daß Ein Gulden Wienerwährung 24 kr. K. M. gilt. Diese Rechnung sindet jedoch nur im Privatverkehr statt; wogegen Post = und Mauthgebühren überall in Konventionsmünze berichtigt werden.

2) Bon den Mungsorten selbst haben gefete lichen Kurs:

a) Gold ft u de, in der Regel mit Ugio:

Raiserliche und Kremnißer Dukaten à 4 ft. 30 kr.; dergl. doppelte à 9 ft.; Niederländische ganze Souveraind'ors à 13 ft. 20 kr.; halbe à 6 ft. 40 kr.; und Hollander Dukaten, alte geränderte, à 4 ft. 30 kr.

Sind diese Goldstücke nicht vollwichtig, so were ben sie in öffentlichen Rassen gar nicht, in Mungund Ginlösungsamtern aber, oder von Privaten, als Material angenommen und behandelt.

b) Gilbermungen:

R. f. Niederländische ganze Kronenthaler à 2 fl. 12 fr.; halbe à 1 fl. 6 fr., Viertelkrone à 83 fr.; Speciesthaler, österr. und andere nach dem Konventionssuß geprägte à 2 fl.; dergl. halbe oder Guldenstücke à 1 fl.; Viertelthaler oder halbe Gulden à 30 kr.; Zwanziger oder Kopfstücke à 20 kr.; alte Siebenzehner à 15 kr.; halbe Kopfstücke oder Zehner à 10 kr.; alte Siebener à 6 kr.; Fünskreuzers und Groschenstücke.

Durchlöcherte Silbermungen find feit 1819 aus fer Umlauf geseht und werden ale Material behandelt. c) Rupfermungen:

Dreißigkreuzerstücke, alte, jest 6 kr. Wieners mahrung; Funfzehnkreuzerstücke, jest 3kr.; Sechskreuzer 8 kr.; Groschen 3 kr.; Kreuzer; halbe Kreuzer und Konventionskreuzer a 2 1/2 kr. Wienermahrung.

- 3) Im Lombardisch = Venetianischen Königreich wurde seit dem 1. November 1823 ebensfalls der österr. Konventionssuß zur Grundlage der Ausprägung und Werthbestimmung der Münzen ansgeordnet. Von diesen kommen im Verkehr vor:
  - a) An Goldmünzen, die Sovrana oder das 40 Lirestück à 13 fl. 20 kr.; die Mezza-Sovrana oder das 20 Lirestück à 6 fl. 40 kr.
  - b) An Silbermünzen, Scudo oder 6 Lirestück 2 fl.; halber Scudo oder 3 Lire 1 fl.; ganze Lire à 20 fr.; halbe Lire à 10 fr.; Biertellire à 5 fr.
- 4) Bon ausländischen Münzen gelten in Sferreich:

Frangofische 20 Frankenstücke à 7 fl. 35 fr. R. M.

Italienische » » à 7 fl. 35 fr. —

Wenetianische Zechinen » à 4 fl. 32 fr. —

Baierische ganze Kronenthaler à 2 fl. 12 fr. Spanische Matten oder Sau=

lenthaler à 2 fl. 3 fr. — Mailander ganze Scudi à 1 fl. 451/4 fr. —

Beschnittene oder beschädigte Munzen vorstehen= ber Urt werden behandelt, als waren sie nicht ge= wichtig. (Vergl. 2.)

5) Der Werth des aus martigen Geldes im ofterr. Konventionsfuß berechnet, ftellt fich alfo, daß

|     |                        | R. M.      |       |      |        |
|-----|------------------------|------------|-------|------|--------|
| Gin | Baierischer Gulben     | gleich ist | -     | 50   | fr.    |
| *   | Danischer Thaler Cours | ant —      | 1 ft. | 45   | fr.    |
| *   | - Reichsthaler Spi     | cies—      | 2 fl. | 10   | fr.    |
| ¥   | Französischer Frank    |            |       | 23   | fr.    |
| 2   | Hamburger Mark Ban     | co —       | -     | 433/ | ofr.   |
| >   | Hannöverischer Thaler  |            | 1 fl. | 39   | fr.    |
| 9   | Hollandischer Gulden   |            | -     | 494/ | 10 fr. |
| 30  | Lübecksche Mark Coura  | nt —       | -     | 35   | fr.    |
| *   | Meapolitaner Dukaten   | <u> </u>   | 1 ff. | 37   | fr.    |
| 30  | Preußischer Thaler     | -          | 1 fl. | 25   | fr.    |
| *   | Sächsischer Thaler     |            | 1 ft. | 30   | fr.    |
| *   | Schwedischer Thaler    |            | 2 17. | 12   | fr.    |
| *   | Schweizer Frank        |            |       |      | /3 fr. |
| *   | Pfund Sterling         |            | 9 fl. | 223/ | 10 fr. |
| >   | Türkischer Piaster     |            |       |      | 10 fr. |
| *   | Westphälischer Thaler  | -          | 1 ff. | -    | fr.    |
|     |                        |            |       |      |        |

6) Endlich reducirt der Reichsfuß oder Bierundzwanzigguldenfuß sich im Konventionsfuße wie folgt:

| 1191 | •   |    |     |            |            |       |     |                |
|------|-----|----|-----|------------|------------|-------|-----|----------------|
|      |     | 6  | fr. | find gleid | <b>5</b> — | 5     | fr. | K. M.          |
|      |     | 12 | ø   |            |            | 10    | >>  |                |
|      |     | 24 | 2)  |            |            | 20    | *   |                |
| 1    | ft. |    | ø   |            |            | 50    | n   | -              |
| 2    | ft. |    | *   |            | 1 ff.      | 40    | >>  |                |
| 6    | ft. |    | >>  |            | 5 fl.      | u. f. | wi, | und umgekehrt. |

Bum Aus: und Ginmechseln der unter Mr. 3 und 4 ermähnten Mungen ift in Wien vielfältige Gelegenheit vorhanden und dieserhalb, wie zum Kauf und Berkauf von Staatspapieren, insbesondere ju empfehlen die Wechselstube des herrn Ung. Wedel, am Peter Nr. 160, im 1. Stock links.

C. Empfehlungsbriefe. Jeder Reisende, dem es darum zu thun ift, Wien und die Einwohener möglich schnell kennen zu lernen, bestrebe sich, Empfehlungen an Personen verschiedener Stände zu erhalten. Er wird alsdann sehr leicht die Überzeugung gewinnen, daß die Wiener noch immer ihren alten Ruf der Gefälligkeit, Biederkeit und Gastefreiheit zu behaupten wissen.

#### III.

Gegenstände, beren Einfuhr ben Reisenden frei fteht.

1. Zeuge und Stoffe aller Art werden ohne Mauth (ZoU) eingeführt, in so fern sie zu Kleider verarbeitet und bereits getragen sind. Dages gen zahlen unverarbeitete Zeuge und Stosse nach Bestimmung des Mauthtariss die Einfuhrgebühren.

2. Altes und neues Hausgeräth, Wäsfche und Bettzeug, selbst neue Kleidungsstücke, welche Reisende zum eigenen, ihrem Stande angemessenen, Gebrauch mit sich führen, sind zo Ilfrei in der Eins und Aussuhr, doch mussen sie bei dem betreffenden Zollamte erklärt und mit den Freibolsleten belegt werden.

3. Gold, Ringe, Uhren und Kleinodien muffen gleichfalls bei der Ginbruchsmauth angezeigt werden. Der Reisende erhalt über diese Gegenstände, in so weit sie nämlich seinem Range und Bedürfnisse angemessen sind, ein Freibollet, und mit diesem versehen kann er auch wieder Alles zollsfrei ins Ausland zurücknehmen.

- 4. Rücksichtlich des fremden Tabaks ist, einer neuen Verordnung zufolge, dem Reisenden die Einfuhr von fünf Pfund gegen Erlegung des Bolles und der Monopoltare gestattet. Hiernach wird entrichtet:
  - a) von Einem Pfunde ausländischer Tabaksblätter an Zoll 9 kr., an Tare 2 fl. R.M.; und von Einem Pfunde Tabaksfabris kat (Rauch= oder Schnupftabak) an Zoll 24 kr., an Tare 3 fl. R. M.
  - b) Bon Einem Pfunde ungarischer Tabaksblätter an Zoll 1/4 kr., an Tare 1 fl.; und
    von Einem Pfunde Tabaksfabrikat (Rauchoder Schnupftabak) an Zoll 1/2 kr., an Tare
    2 fl. K. M. Die Anzeige, daß der Reisende
    Tabak mit sich führt, und die Zahlung des Zolls
    und der Tare geschieht bei der Einbruchsstation
    an der Grenze. Die darüber empfangenen Bollete sind sorgfältig auszubewahren. Übrigens sind
    ziemlich gute Sorten Rauch und Schnupftabak
    in jeder bedeutenden Provinzialstadt und in Wien
    auch ausländische Sorten zu haben.
- 5. Buch er sind ohne Unterschied der Quantität zollbar; auch werden sie obsignirt und von dem f. f. Central=Bucher=Revisionsamte in Wien, Stadt Nr. 152 durchgesehen. Die erlaubten Bucher

werden dem Eigenthumer zurückgegeben, die verbotenen aber dort bis zur Rückreise oder doch so lange ausbewahrt, bis der Eigenthumer die Verabfolgung derfelben von der obersten k. k. Censurbehörde erwirkt hat.

6. Hebräische, im Auslande gedruckte, Gebete und Religionsbücher sind einzuführen gänzlich verboten und die Einfuhr illy rischer und wallachischer Bücher, die in Österreich nicht erzeugt sind, wird nur gegen eigene Pässe gestattet.

# IV.

## Urt und Beife ber Berreife.

Bur Neise nach Wien bedient man sich der Lande kutschen, des Postwagens, der Eils und der Ertrapost, wie dies auch im Lande selbst und bei der Rückereise geschieht. Aus Würtemberg, Baiern und Obersösterreich kann die Herreise noch auf der Donau gesmacht werden.

- 1. Das mit einem Land kutscher zu treffende Abereinkommen wird als bekannt vorausgesetzt, und wegen der Rückreise von Wien dieserhalb auf den letten Abschnitt des Werks verwiesen.
- 2. Wer aber im östert. Kaiserstaat mit dem aerarischen Postwagen, wo derselbe nämlich im Gebrauch ist, reisen will, hat dieserhalb sich bei der ihm zunächst gelegenen Postwagen-Expedition zu

melden und den Vormerkschein nachzusuchen, in welchem zugleich das mit Adresse und Angabe des Bestimmungsortes versehene Gepäck des Reisenden verzeichnet wird. Letteres empfängt der Reisende nach beendigter Fahrt nur gegen Rückgabe des Scheines zurück.

Die Postgebühren werden von Zeit zu Zeit nach Maßgabe der Fütterungspreise festgesetzt und sind nach den verschiedenen Provinzen, in welchen man reiset, verschieden. An Gepäck kann die Person 30 bis 50 Pfund mitführen. Bon dem Inhalte und dem Werthe desselben nimmt die Postwagen = Expedition weder Kenntniß, noch haftet sie dafür. Doch darf es nicht in Waaren, Geld oder Prätiosen bestehen. Für Gegenstände solcher Art wird aber, wenn sie besonders gepackt und bezeichnet sind, gegen Entrichtung der gesetzlichen Gebühren Gewähr geleistet.

Über die Strecken, welche vom aerarischen Postwagen noch befahren werden, und über die Bestingungen, erhalt man in Wien bei der f. f. Postswagen-Direktion, Stadt Nr. 666, Auskunft.

3. Die Gilfahrt besteht im österr. Staate seit 1823. Sie ist eine für Reisende ohne Familie sehr erwünschte Unstalt und fast über alle Straßenstüge ausgedehnt. Die Wagen sind bedeckt, gehen zu bestimmten Stunden ab und sind verpstichtet, in gleicher Weise am Bestimmungsort einzutreffen. Genachere Unskunft darüber und über die Fahrtare, die nach Umständen wechselt, wird in der Erpedition der Eilposten, Dominikanerplate Nr. 666, ertheilt. Im Durchschnitt aber hat der Reisende für jede Post

pon zwei deutschen Meilen etwa 48 fr. R. M. gu entrichten. Die Meldung gur Reise mit der Gilfahrt muß einige Tage früher im erwähnten Lokale geschehen, und das gange fur die Reise bestimmte Passagierporto, gegen einen jedoch nur für die darin bezeichnete Sahrt gultigen Bormer f: fchein, entrichtet merden. Jeder Reifende fann 20 Pf. Gepack frei mit fich nehmen; außerdem merden ihm 30 Pf. oder alle 50 Pf. mit dem Post= oder Brankardmagen portofrei voraus: oder nachgeschickt. Das Gepack darf jedoch nur in Mantelfacken oder in fleinen. leicht unterzubringenden Packeten befteben und auch keine Waaren enthalten. Es muß an den bestimmten Tagen gur Saupt-Erpedition gebracht merben, jedes einzelne Stud gesiegelt, mit ber Adresse des Reisenden und Bemerkung des Abgabeorts versehen fenn. Jeder Reisende hat ferner Behufs der Bormerkung einen Paffirfchein von der E. E. Pos lizei-Oberdirektion, oder, wenn er Militair ift, von dem E. F. Militair : Plagfommando mitzubringen. Sunde durfen in Gilmagen nicht mitgenommen werden und das Tabafrauchen aus geschloffenen Pfeifen ift nur mit allgemeinem Ginverftandniß gestattet.

Bur Bequemlickeit der Reisenden ist noch eine andere Einrichtung getroffen, die nämlich, daß, wenn die gewöhnlichen Eilwägen keinen Plat mehr darbieten, oder einige Personen, wenigstens vier, an Tagen, wo jene nicht abgehen, ohne Begleitung eines Kondukteurs nach irgend einem Hauptort reisen wollen, Beikaleschen bereit stehen, oder

auch die Reifeluftigen mittelft einer Ceparat= fahrt und mit Beigebung eigener Stundenpaffe in leichten und bequemen Wagen und in dem festgefet. ten Zeitmaße weiter befordert werden. Wie bei der Gilpost hat man bei folden Separatfahrten den Bortheil, daß Fruhftuck, Mittag = und Abendmahl im Boraus bestellt und dafur eine billige Preis-bestimmung gesichert ift. Außerdem ift es den Reis senden überlaffen, nicht allein den Tag und die Stunde der Abfahrt festzuseten, fondern auch auf Poststationen zu verweilen und zu übernachten; jedoch muß die Bestellung diefer Separatfahrt wenig. ftens Ginen Tag vor der Abreise geschehen und die Poststation, wo der Aufenthalt fatt findet oder übernachtet wird, nahmhaft gemacht werden. Im Durch. ichnitt beträgt hier die Fahrtare fur jede Poft 56 fr. R. M. Gine Reife = und Influengfarte der Gilpoft-Diligence (aerar. Poftmagen) und Padmagen. Course von mehr als 150 Städten in dem Kaiser: thum Österreich und in Mitteleuropa hat Franz Raffelsperger herausgegeben. Die britte Huf. Tage ericbien 1833 in Wien beim Runfthandler 3. Bermann , am Graben Rr. 619. Preis 1 fl. 36 fr. R. M. - Huch gibt der Postbericht des E. F. Sofpostamtes ju Wien fur das Jahr 1835, bearbeitet von Aug. Bierthaler (Bien, Mausberger) über Courfe und Postgebühren die vollständigste Auskunft.

4. Die fahrende Ertrapost. Auch hier bestimmen die Fütterungspreise das Rittgeld, nach welchem das Raleschegeld bemessen wird. Dieses beträgt für eine gedeckte Kalesche die Hälfte, und

für eine offene Kalesche ein Viertel des jedesmaligen Rittgeldes für Ein Pferd und eine einfache Post. Ein eigener Wagen ist aber, zur Vermeidung des Umpackens auf jeder Station, bei Weitem vorzuziehen. Die Rittgebühren übersteigen selten für Ein Pferd und eine einfache Post den Vetrag Eines Guldens. So viel pflegt der Reisende auch dem Postillon Trinkgeld zu geben, wenn solches gesetzlich auch um die Hälfte erniedrigt ist. Diese Postgebühren sind nach den verschiedenen Provinzen verschieden und es muß daher im vorkommenden Reisefall in der Expedition der Posten selbst Nachstrage gehalten werden.

Ubersteigt die Bahl der Reisenden drei Personen, oder ift das Gepack von zwei Derfonen außerordentlich schwer, fo find fie gehalten, drei Pferde ju nehmen. Mehr als vier Pferde aber dürfen nicht eingespannt werden. Der Regel nach ift der Wagen mit der nämlichen Pferdezahl, wie er zur Station kommt, weiter zu befordern; eine Ausnahme machen jedoch jene Poststrecken, fur welche megen Bergen oder anderer Ortlichkeiten eine Borfpanngebubr gesetlich besteht, und außerordentliche Daturereignisse, tiefer Schnee u. dergl., besonders wenn der Reifende in einem ungewöhnlich ichweren Wagen fahrt. Jene Vorspanngebühr ist auf die Balfte des jedesmaligen Ritt= und Postillontrinkgel= des für Gin Pferd festgesett. Wird der Vorspann für die gange Poststation verwendet, so tritt bas normalmäßige Ritt= und Trinkgeld ein.

Der Reisende darf so wenig, wie feine Diener

die Pferde antreiben oder den Postillon mißhandeln. Dagegen liegt dem Postmeister ob, ohne Zeitverslust die Pferde wechseln und den angekommenen Fremden durch nüchterne und tüchtige Postillone, in der Regel im gestreckten Trabe, weiter befördern zu lassen. Sind die Pferde durch einen Laufzettel (im k. k. Hosposistallamt, Dominikanerplaß Nr. 663) vorausbestellt und trisst der Neisende auffallend später (ein, zwei oder mehrere Tage) ein, so sind die Postmeister berechtigt, für jedes der bestellten Pserde und für jeden Werspätungstag die Hälfte der bestehenden Nittgeldtare als Wartegeld anzusprechen.

5. Fremde, welche die Reise nach Wien auf der Donau machen können und wollen, sind rückssichtlich der Pässe und Einfuhrartikel den nämlichen Polizei = und Manthvorschriften unterworfen, wie die zu Lande Reisenden. Da sie in Schiffen von Ulm, Lauingen, Stadtamhof und Regensburg zu kommen pflegen, so ist für sie Engelhardzell die k. k. Grenzmauth, wo ihnen gegen einen Empfangschein in deutscher, französischer und englischer Sprache der Paß abgenommen wird, den sie in Linz angeskommen von der dortigen k. k. Polizeidirektion zus rückerhalten.

Die Untersuchung des Neisegepäcks geschieht in Engelhardzell, nach Umständen aber, und nicht seleten, folgt noch eine Zollvisitation in Linz. Im Allsgemeinen ist dem Reisenden anzurathen, an der erwähnten Grenzmauth seinen Kosser nur visitiren, nicht plombiren zu lassen, in so fern darin bloß gesbrauchte Effekten enthalten sind, und er bei der Weis

terreise an keinem Orte mehr verweilen will. Er darf alsdann für die Erhaltung der Siegel nicht besorgt senn, kann auch die Kosser, wenn sie noch einmal in Nußdorf, eine Stunde vor Wien, oder beim Zollamt am Donaukanal in Wien beschaut sind, sogleich nach seinem Absteigequartier bringen lassen, wogegen jeder plombirte Kosser ohne Ausnahme auf die Hauptmauth zu stellen ist.

In Linz ist zur Donaufahrt nach Wien fast täglich Gelegenheit zu haben. Theils nehmen die Ulsmers und Regensburger = Schiffe die Passagiere auf, theils gehen Fahrzeuge unmittelbar von Linz ab. In der Hütte zahlt die Person 3—4 fl. K. M., und die Neise wird in zwei Tagen vollendet.

Bei heiterem Wetter ift diefe Fahrt ungemein reigend, wenn gleich die mehr auf Beforderung der Waaren als der Personen berechneten Reisegelegen= beiten Manches zu munichen übrig laffen. Ausführliches darüber findet man in J. 21. Schultes Donaufahrten (Bd. 1. Wien 1819, Bd. 2. Stuttgart 1827), und in dem Reifetaschenbuche von A. J. Groß, (Wien 1830, 16.) welches zugleich eine von G. C. Frühmirth lithographirte Stromkarte und 5 Unfich= ten enthält. Huch verdient rühmliche Erwähnung die malerische Donaureise nach der Natur aufgenommen und in Stein gezeichnet von C. 211t, (Wien, bei Mannsfeld). Neu angekundigt find von F. Loch er, Graveur aus Burch, malerische Unsichten der Donau von ihrem Urfprunge bis zu ihrem Berschwinden, unter dem Titel: »die Donaureise, « in 4 verschiede= nen Ausgaben, worauf Artaria und Comp. und die Buchhandler Schaumburg und Gerold in Wien Bestellungen annehmen.

#### V.

Der beste Zeitpunkt ju einer Reise nach Wien.

Unftreitig' erscheint Wien im Frühling am Glangenoften. Die fast ungahlbaren geschmackvollen und reichen Equipagen, die nach alter Sitte, besonders vom Oftermontag an bis gegen Ende Mai's, ihren Bug aus der Stadt in den Prater nehmen, gemahren einen überraschenden Unblick, und die herrlichen Umgebungen Wiens, deren in gleicher Zahl kaum eine andere Sauptstadt sich erfreut, find dann in Frische und Blute am Angiehendsten. Spater begibt der Adel fich auf seine Guter; der mobihabende Mittelftand bezieht Landhäuser; Undere mandern nach dem nahen Mödling oder Baden, wenn fie nicht entferntere Bader besuchen, und die Resideng verliert zwar nicht an Merkwürdigkeit, doch aber an regem Leben. In welcher Jahreszeit der Fremde aber auch Wien besuchen mag, immer wird ihm genű: gender Stoff verbleiben jum Bergnugen, gur Belehrung und zur beiteren Rückerinnerung.

# 3weiter Abschnitt.

Anweisung für den Fremden bei seiner Ankunft und weiteren Anwesenheit in Wien.

I.

Die Postabnahme an der Linie (Barriere.)

Sedem in Wien ankommenden Reisenden wird an der Stadtlinie von dem dort aufgestellten Polizeisposten der Paß abgenommen und ihm darüber ein Empfangschein in deutscher, französischer und italiesnischer Sprache eingehändigt, worin die Anweisung enthalten ist, sich innerhalb 24 Stunden bei der k. k. Polizeis Dber Direktion zu melden. Die zu gleicher Beit an den Fremden gestellte Frage, wo er einkehsten oder wohnen wird, mag er in Ermangelung eisner Privatwohnung aus dem unter Nro. III. folgensden Berzeichnisse der Gasthöfe beantworten.

#### . II.

# Die Mauthrevision.

Der Paffabdabe folgt die Mauthrevision, da in Beziehung auf den Reisenden die Linien Wiens wie eine Ginbruchestation behandelt werden. Rommt derfelbe mit dem acrarifden Postmagen oder mit der Gilpost an. so wird fein Gepack auf die Sauptpostmagen-Direktion geführt und dort von einem Beams ten der Sauptmauth revidirt. Sat der Reifende aber fich einer Landkutsche, eigener Gelegenheit oder der Ertrapoft bedient, dann fann er fein Gepack entmeder sogleich an der Linie untersuchen laffen, oder verlangen, auf die Sauptmauth begleitet zu werden. Letteres wird vorzüglich für den Kall empfohlen. menn das Gepack groß oder viele Koffer vorhanden find. Bei der Unkunft auf der Hauptmauth melde er fogleich fich beim Dberamte, um feine Abfertigung zu beschleunigen. Wegen diefe Revision fchuben zwar die Grenzbollete nicht, doch erfordert die Rlugheit, folche vorzuweisen, um der genauen Bisitation überhoben zu fenn. Bas einer Bergollung unterliegt, darf auch nicht verschwiegen werden. Baaren aber und verfiegelte dem Boll unterliegende Pacfete werden nie mals an der Linie. sondern allemal von der Hauptmauth untersucht. Rücksichtlich der auf der Donau Unkommenden ift das Möthige bereits S. 15 bemerkt.

#### III.

Vorzügliche Gafthofe in ber Stadt und in ben Worftabten.

Die bekanntesten und vorzüglichsten Gaft bofe, ehemals Ginkehrwirthehauser genannt, find

a) in der Stadt folgende:

Der Gasthof zum römischen Kaiser, Freiung Nr. 138.

Bur Kaiserin von Österreich, Weihburggasse Nr. 906.

Bur Stadt London, der Hauptmauth gegenüber. Nr. 684.

Bum Schwan, Neuer Markt Nr. 1044.

Bum Erzherzog Karl, Karntnerftraße Nr. 968.

Bum milden Manne, dafelbft Dr. 942.

Bum Ungarischen König, große Schulenstraße Nr. 852.

Bum goldenen Ochsen, Sailergasse Nr. 1086.

Der Matschakerhof, eben daselbst Nr. 1091.

Bur Ungarischen Krone, himmelpfortgaffe Mr. 961.

Bum weißen Wolf, alter Fleischmarkt Dr. 691.

Will der Reisende Zeit ersparen, so mähle er vorläufig seinen dieser Gasthöfe, der Unterschied in Eleganz, Bedienung und im Preise ist denn doch nicht gar zu auffallend gegen jene

b) in den Vorstädten, nämlich

Gasthof zum schwarzen Adler, Leopoldstadt, Sauptstraße Nr. 316.

Bum weißen Roß, Leopoldstadt, Hauptstraße Dr. 321.

Bum goldenen Lamm, Praferftrage Dr. 581.

Diese Gasthöfe liegen auch den Neisenden bequem, die über Prag und Brunn kommen. Für Jene aber, die aus Steiermark oder Kärnten eintreffen, maren zu empfehlen, der Nähe der Stadt wegen:

Der Gafthof zum goldenen Kreuz auf der Wie-

den, Hauptstraße Dr. 11, und

Der zum goldenen Lamm, dafelbst Dr. 24.

Die Italiener pflegen fast ausschließlich im Gast= hofe zu den drei Kronen, daselbst Nr. 21 einzu= kehren.

Hat der Fremde einen Gasthof von den genannten gewählt, oder ist ihm ein anderer besonders empsohlen, so beharre er darauf, daß er in solchen geführt werde, damit er nicht der Laune oder dem Interesse der Fuhrleute unterliege.

## IV.

# Der Aufenthaltschein.

Der an der Linie erhaltenen Anweisung gemäß, meldet der Reisende sich in der festgesetzten Zeit bei der k. k. Polizei-Oberdirektion und zwar im Paß-Konskriptions und Anzeigamte, Stadt, Spänglergasse Nr. 564. Ist er ein Ausländer, so wird er an die Frem denkommission daselbst

gewiesen, um seinen Reisezweck, die Dauer des Aufenthalts, und um die nöthigen Subsistenzmittel befragt, über welche er sich mit Wechsel= oder Kresditbriesen u. dgl. auszuweisen hat. Der hierauf ertheilte 'Aufenthaltschein lautet auf eine bestimmte Beit, nach deren Ablauf eine dem Bedürfnisse angesmessene Verlängerung nachzusuchen ist. Der Paß wird in der Regel bei der k. k. Polizei=Oberdirektion ausbewahrt und nur die Geschäftszahl dem Ausenthaltscheine beigefügt. Neisende aus den Propinzen des österr. Kaiserstaats psiegen den Paß selbst zu ihrer Legitimation zurück zu erhalten.

## V.

## Ginige besondere Undeutungen fur Fremde.

Die innere Stadt ist überall und der größere Theil der Hauptstraßen in den Vorstädten mit einem Trotto ir versehen. Dies gereicht dem Fußgeher zur großen Bequemlickkeit, hauptsächlich weil in Wien viele Wägen in Bewegung sind. Es geschieht dwar selten ein Unglück, doch ist Vorsicht besonders an Stellen nöthig, wo Seitenstraßen in die Hauptsstraße auslaufen oder sie durchschneiden.

Der Berkehr zwischen der Stadt und den Borftädten ist sehr lebhaft und der Hauptwechsel in der Mittags= und Abendstunde. Um ein unangenehmes Busammenstoßen zu vermeiden, verfolge der Fremde ruhig feinen Weg, ohne Gegenstände zu bestrachten, die zur Seite liegen.

Im Ausweichen besteht in Wien keine eigentlische Regel. Man verfährt darin nach Umständen. Indeß bemerkt man doch, daß öfter links ausgewischen wird, wovon der Grund wohl darin liegt, daß vieles Militair mit Obers und Untergewehr auf der Straße ist, die Dienstboten ihre Körbe am linken Arm tragen u. s. w. Der Fremde mag sich also ein Ausweichen zur linken Seite zur Regel nehmen. Übrigens werden über ein zufälliges, selbst unsanstes Zusammentressen vom Wiener durchaus keine Worte gewechselt.

Das Tabakrauchen ist im Innern der Stadt, auf den Brücken, in der Nähe einer Schildwache, auf der Bastei und starkbesuchten Promenaden nicht gestattet. Gewöhnlich sindet man dieserhalb an den letzgenannten Orten eine Erinnerungstafel.

Die Stelle einer solcher Tafel vertritt bei Außbesserung der Dächer, der Gesimse u. dgl. ein mit dem Namen des Meisters bezeichnetes tief herabhangendes Kreuz oder eine der Mauer angelehnte Stange. Um eine Beschädigung zu vermeiden. weicht man diesen Stellen gehörig aus.

Ausgestellte Kavallerieposten an den Hauptzugängen der k. E. Burg zeigen an, daß eine Poffeierlichkeit statt findet; an anderen Straskenecken, daß die Passage gesperrt ist.

Weinhandlungen und Weinhäufer pflegen außer ihrem Schilde und ber Inschrift noch Tannenreiser auszustellen, oder sie in Blech zierlich nachbilden und gruppiren zu lassen. Biershäuser bezeichnen sich mit einem Büschel Hobels pobelspäne, zwar nicht mehr in natura, sondern gemalt oder nachgebildet, wie jene Tannenreiser. Sogar die Weinkeller schmücken nicht selten ihren oft schmußigen Eingang mit solchen Reisern.

Im Umgange wird jeder gebildete oder wohls habende Mann Herr von genannt, die Gattin Frau von, etwas höher hinauf Gnädige Frau, und noch höher Ew. Gnaden. Die Tochter des Hauses heißt Fräulein und gnädiges Fräuslein. Diese sehr bequeme Sitte ist den Fremden zur Nachahmung zu empfehlen.

Was es mit dem erwähnten Adelsprädikat für eine Bewandtniß hat, weiß man recht gut; doch dürfte mit der Anrede Herr, Madame, Madem visfelle und Dem vifelle gar oft bedenklich angesstoßen werden. Von Mamfell und Jung fer

will Niemand mehr etwas hören.

Sobe Staatsbeamte werden, wie der hobere

Aldel, ihrem Stande gemäß prädizirt.

Reisende, die viele Länder und Menschen geses ben haben, bedürsen ihres Verhaltens wegen keiner weiteren Erinnerung. Für Andere möge die Bemerskung genügen, daß jeder Staat seine eigenthümliche Organisation hat, und zum Auffassen und Beurtheislen derselben mehr gehört, als ein oberstächlicher Hindlick und ein Zeitraum von wenigen Tagen oder Wochen!

#### VI.

Die Mittel, in Wien schnell orientirt zu fenn.

Es gibt verschiedene Mittel, in furzer Zeit mit ber inneren Stadt und den Borftadten bekannt gu werden.

Am ersten oder nachfolgenden Tage seiner Answesenheit kann der Fremde einen Lohnbedienten zum Begleiter nehmen. Der Inhaber des Gastshoses, in welchem er abgestiegen ist, weiset derlei Leute zu und der Fremde zahlt 1 fl. 30, bis 1 fl. 48 kr. täglich. Es wird jedoch gut senn, wenn er sich bereits mit dem diesem Buche beygefügten Plane der inneren Stadt bekannt gemacht, die Namen der vorzüglichsten Straßen gemerkt und den Thurm und die Kirche zu St. Stephan gleichsam als Stüße und Mittelpunkt der beginnenden Wanderung angesnommen hat.

Um die Stadt im Ganzen und in ihren Theilen vergleichungsweise mit dem Plane derselben aufzusassen, zugleich auch einen vorläufigen Überblick der Borstädte zu gewinnen, besteige dann der Reisende den Stephansthurm bis zur Gallerie, wozu im Sommer die Abendstunde besonders geeignet ist. Die Erlaubniß dazu ertheilt das Kirchenmeisteramt u St. Stephan im erzbischöst. Gebäude Nr. 874.

Auf diese Beife lernt man die Berbindung ber

Straßen und Pläte leicht kennen und wird dadurch fähig, mit einiger Sicherheit nach verschiedenen Richtungen sich bewegen zu können. Nöthigen Falls wird bei einer Nachfrage die Antwort von Jedermann gleich bereitwillig und genügend seyn.

Die Lage der Vorstädte aber wird dem Fremden sehr bald bekannt werden, wenn er die innere Stadt auf der Baste i und dem Glacis umschreitet. Der beigegebene Plan zeigt auf diesem Gange die Thore an, die aus der Stadt über das Glacis in die Vorstädte führen. Von der Vastei übersieht er die Lage der Vorstädte aus einem erhöhten Standpunkt, auf dem Glacis besindet er sich mit ihnen in gleicher Linie. Diese zweisache Unsicht erleichtert und befördert ungemein die Vekanntschaft mit den Örtzlichkeiten und wenige Fragen werden hinreichen, solche zu vollenden.

Lettere richte der Fremde auf hervorragende Gesbäude und Kirchen, insbesondere auf Unstalten in den Borstädten, die er zu sehen wünscht. Mehrere Gebäude, worin dergleichen sich besinden, und andere Baumerkwürdigkeiten liegen in der Nähe der inneren Stadt und sind von der Baste i theils mit freiem Auge zu erkennen, theils ihrer Lage nach genau zu bezeichnen. Nimmt man die Nückseite der Hauptmauth zum Anfangspunkt seiner Wanderung und seht diese in der Nichtung nach Westen fort, so erblicht man von der Baste i folgende: das Invaliedenhaus, die Kanonenbohrerei, das Thierarznei-Institut, den fürstl. Schwarzenbergischen Sommerpallast und Garten, das Belvedere, die Karlskirche, das

polytechnische Institut, das Freihaus und Theater an der Wien, den k. k. Marstall, die Ingenieur- Akademie, den fürstl. Auerspergischen Pallast, das Gebäude der Ungarischen Garde, das neue Krimisnalgefängniß, die Alserkaserne und das allgemeine Krankenhaus, das rothe Haus, die k. k. Gewehrsabrik und im Hintergrunde die Josephinische Akademie, die Sommerpalläste der Fürsten Dietrichstein und Liechtenstein; ferner die Badhäuser am Schanzl, am scharfen Eck und das Dianenbad, nebst den unweit davon entsernten Kassehäusern an der Ferdinandsbrücke, die in die Leopoldstadt und den Prater führt.

Um die sehr entfernten Anstalten zu besuchen, wird der Fremde zur Zeitersparung sich wohl eines Fiakers bedienen, da ihm aber die Lage der meisten inerwähnter Weise schon bekannt geworden ist, kann er um so leichter seine Auswahl treffen und das Ge-wählte zweckmäßig verbinden. Aus diesem Gesichtspunkte schien die Beigabe eines Plans der Borskädte ganz entbehrlich; wer jedoch einen solchen zu besihen wünscht, erhält ihn in Artaria's Kunsthandlung, Kohlmarkt Nr. 1150; beim Antiquar-Kunsthändler Weber, das. Eck der Naglergasse Nr. 282, und beim Verleger dieses Büchleins, Armbruster, Singerstraße Nr. 878.

## VII.

Vermischte Nachrichten über die Stadt, und ihre innere Beschaffenheit und Einrichtung.

Wien, die Hauptstadt des Erzherzogthums Österreich unter der Enns und des Kaiserthums Österreich überhaupt, ist seit Maximilian I., gest. 12. Jänner 1519, auch die beständige Residenz der Herrscher. Mit dem Namen Wien bezeichnet man jedoch sowohl die innere Stadt, als auch die Vorsstädte.

1. Die Lage Wiens auf einer Unhöhe am füdlichen Donauufer ist im 34 Grad, 2 Minuten, 16 Sekunden öftlicher Länge, und im 48°, 12' und 32" nördlicher Breite.

Die Höhe des mittleren Standes der Donau unter der Franzensbrücke ist 79,95; die der Terrasse der Universitäts-Sternwarte 103,85, und die des Fußes des St. Stephansthurmes 87,000, genauer 87 78/100 Wienerklafter über dem Spiegel des Adriatischen Meerbusens.

Von den Vorstädten umgeben ist der Mitstelpunkt der inneren Stadt die Peterskirche, und ihr Flächeninhalt innerhalb der Bastei möchte etwa 412,000 Quadratklafter betragen. Der Umskreis der Stadt und sämmtlicher Vorstädte ift

bisher auf 13,800 Wienerklaster, oder etwa 3½ deutsche Meilen angenommen, beträgt aber, da das Stadtgebiet an mehren Stellen weit über den Liniengraben hinausreicht, nach genauer Abmessung 23,270 Wr. Al., oder 5¾ österr. Postmeilen, d. i. 5.95 geograph. Meilen; die ganze Länge von der St. Marrer= bis zur Nußdorfer=Linie ist auf 3250 Klaster, und die gesammte Breite von der Gumpendorfer=Linie bis zum Ende der Jägerzeil, auf 2650 Klaster berechnet. Dieses Ausmaß stütt sich auf den Katastralplan und ist aus Blumenbach's höchst anziehendem Gemälde der österr. Monarchie (Bd. 1. S. 242) und aus seinem tresslichen Werke: Neuesste Landeskunde von Österreich unter der Ens. (Bd. 11. S. 234 u. f.) entnommen.

Die Häuserzahl in der Stadt und in den Vorstädten übersteigt 8200 (wovon 1214 in der innern Stadt), die Kirchen, Magazine und sämmtliche Nebengebäude nicht mitgerechnet. Alle Häuser sind numerirt, in der inneren Stadt mit rother, in den Vorstädten mit schwarzer Farbe, dort 3—5, hier 2—3 Stockwerke hoch, die Treppen von Stein, die Dächer fast durchgängig mit Ziegeln, Schiefer oder Kupfer gedeckt und mit Wasservinnen versehen. Die gesammte Häusermiethe beträgt mehr als 10 Millionen Gulden Konv. Mze., wovon die größere Hälfte den Vorstädten zufällt.

Die innere Stadt ist von der Bast ei eingesichlossen, welche mit Baumen bepflanzt, mit einfasten Gartenanlagen und Ruhesigen versehen, innershalb Einer Stunde im mäßigen Schrifte umgangen

werden kann. Nach ihren verschiedenen Bezirken und andern Urfachen hat sie auch verschiedene auf dem

Plane verzeichnete Ramen.

Bwischen der Stadt und den Vorstädten befindet sich das Glacis (Esplanade), ein etwa 600 Schritte breiter Wiesengrund, mit Kastanien, Pappeln, Plastanen, Linden, Akazien und Nußbäumen bepflanzt, nach allen Richtungen von Fahrs und Fußwegen durchsschnitten, und des Abends durch Laternen beleuchtet.

2. Der gunftigfte Standpunkt, Die innere Stadt zu überfeben, ift der Balkon eines Gemalde: faals im f. f. Belvedere auf dem Rennwege. Bon der unteren Gartenterrasse daselbst ift der Unblick durch die hohen westlich stehenden Baume bereits be= fdrankt. Bum Uberbliden der Stadt und ihrer naben Umgebung ift aber der Wienerberg und amar der Punkt am Geeignetsten, mo die fogenannte Spinnerin am Rreuge fteht. Die Gaule, melde Diefen Mamen führt, hat den heil. Crispin sur Hauptfigur, und so mag mohl, wie auch Dr. C. Morvell bemerkt hat, aus Crispinerkreuz abs gekurgt Spinerfreng : und Spinnerfreng entstanden fenn und daran die Ergahlung einer Spinnerin fich knupfen, die an diefer Stelle ber Rückkehr ihres Geliebten harrte. Die Spige der Caule ift übrigens im Miveau jener des Stephans: thurms keineswegs gleich, vielmehr liegt nach M. Q. Kraiab's dreimaliger Nivellirung Diefelbe 30 Rlafter 1 F. 42f3 30ll, d. i. 181.466 F. unter der Spige des Stephansthurms, alfo 773.806 3.

über dem Meere. (S. Blumenbach's neuefte Landeskunde, Bd. 1. S. 172.)

- 3. Die Gegenden um Wien sind fruchtbar und reich an Naturschönheit. Dagegen unterliegt das Klima großer Beränderung und der öftere und schnelle Temperaturwechsel ist höchst empfindlich. Der Fremde in Wien meide daher selbst im Sommer eine zu l eicht e Kleidung. Die Luft ist im Durchschnitt mehr trocken als feucht und fast täglich erhebt sich gegen Mittag ein Wind, der im Grunde unangenehm ist, indeß doch wohlthätig auf die Reinigung des Dunstereises einwirkt. Nach zwanzigjährigem Durchschnitt beträgt die mittlere Temperatur des Jahres in Wien 80. 56 Reaumur; die größte Sommer wärme ist in der Regel 25—27°, die größte Kälte nicht über 19°.
- 4. Das Trinkmaffer ist in den niedrigen Stadttheilen, besonders in der Leopoldstadt, nicht vorzüglich; besser in den höher liegenden Bezirken. Der Fremde trinke es aufänglich mäßig oder mit Wein gemischt.
- 5. Die aus Würtemberg und Baiern herabsftrömende Donau theilt sich eine Stunde von Wien bei dem Orte Nußdorf in zwei Urme, die unsterhalb der Stadt sich wieder vereinigen. Giner der selben, der 1598—1700 erbaute Donaukanal, scheidet die übrige Stadt von der Leopoldstadt und diesen mussen alle Wien ab- und aufwärts vorbeigeshenden Schiffe befahren.

Die Sauptbrude über die Donau gur Berbindung der Stadt und der Leopoldstadt ift die 1819 erbaute Ferdinandsbrücke mit einem Mittelspfeiler aus gehauenen Quadersteinen in einem Senkzkasten errichtet. Die ihr stromabwärts zunächst gelezgene, die Leopoldstadt mit den sogenannten Weißsgärbern verbindende, 1803 erbaute Brücke ebenfalls mit einem Mittelpfeiler ist die Franzensbrücke, deren 81 Centner schwerer Grundstein der größte in Deutschlands Brückenbau seyn dürste. Außerdem führt noch eine hölzerne Brücke hinter dem sogenannten Schanzle oder Kaiserbade über die Donau durch die Augartengasse in die Leopoldstadt.

Für Fußgeher bestehen zwei nach der Ersindung des Ferdinand Edlen v. Mitis über die Donau ersbaute Rettenbrücken, die Karles und Sophien brücke. Jene zwischen der erwähnten hölzernen und der Ferdinandsbrücke hat auf jeder Seite Eine Spannkette, diese hinter der Franzensbrücke ist mit zwei Spannketten versehen und verbindet die Borstadt Erdberg mit dem Prater. Beide sind durch eine Aktiengesellschaft entstanden und gewähren auch angenehme Ansichten. Die Übergangsgebühr beträgt vorläusig noch für die Person 1 kr. K.Mze.

6. Einige Vorstädte durchsließt von Westen nach Norden ein im Wienerwalde entspringender, gewöhnlich sehr unbedeutender, bei starken Regenswasser aber reißender Bach, die Wien oder der Wien fluß genannt, welcher unter den Weißgärsbern in die Donau fällt. Seine Ausdunstungen bei niedrigem Wasserstande sind ungemein lästig und werzden es bleiben, bis auch an seiner linken Seite wie bereits auf der rechten geschehen, ein Abzugska-

nal zur Aufnahme des einströmenden Unraths gegraben und dem Bache der noch Statt findende Seitenabstuß genommen senn wird.

Die Verbindung der Vorstädte mit der Stadt und der Vorstädte unter sich über den Wienstuß, bes fördern zwei steinerne und einige andere Vrücken und Stege. Unter letteren sind zu erwähnen die bei Gumpendorf von Anton Vehsel erbaute hübsche Vohlen ber ücke; dann eine Ketten brücke zwischen der Wieden und Laimgrube, die erste in Wien, welche mit Wagen befahren wird, erbaut von Ant. Kobausch, und ein, fast zu schwerfälliger, Kettenssters an der Voseh Jäckel in der Nähe des Theaters an der Wien, wo 1 fr. W. W. Übergangsegebühr gezahlt wird. Dem Wiensluß sehr ähnlich ist auf einer andern Seite der Stadt der Alse vornbach und ergießt sich in den Donaukanal.

7. Der Neustädterkanal, dessen Bau im Jahre 1797 unternommen wurde, befördert die Zussuhr von Steinkohlen, Holz und Mauerziegeln nach Wien. Er ist von der ungarischen Grenze bei Pötsching über Wiener Meustadt (daher sein Name) nach Wien gezogen, hat auf der Oberstäche eine Breite von 28, auf dem Grunde von 16 Fuß, und in der Tiefe 4 Fuß, überhaupt auch 32 Schleusen. Seine Länge beträgt etwas mehr als 8½ geographische Meilen. Ein Schiff auf demselben von Einem Pferde in Bewegung geseht trägt 500 Centner. Er endet in einem Bassin beim Invalidenhause und hat einen Ibssuß in den Donaukanal.

8. Die Bevolkerung Wiens betrug nach ber Bablung von 1883:-319,873 Ginheimische und Fremde, ohne Militair. Die Bahl der Ginheimischen mar 223,603, die der Fremden 96,270. Lettere find in zwei Rlaffen getheilt, in Fremde aus den f. f. Erbstaaten 82,379, und in Auslander 13,891. Die weibliche Bevolkerung ift um 31,440 Individuen gro-Ber als die mannliche, doch gablen weibliche Fremde und Auslander in Wien 2,414 mes niger als männliche Fremde und Auslander. Bon jener Gesammtgahl enthalt die innere Stadt 54,927 und in den Borftadten befinden fich 264,546. Unter der mannlichen einheimischen Bevol-Ferung maren begriffen: Geiftliche 788, Adelige 3,821, Beamte und honoratioren 4,655, Burger, Gemerbsleute und Runftler 9,094, und Perfonen, die in feine diefer Kathegorien gehörten 85,623. (Weitere Details finden fich in Diebnigg's Mittheilungen aus Wien, Jahrgang 1833. Beft 1. G. 142; eine Beitschrift, die beilaufig gefagt, Unertennung und Empfehlung verdient und gefunden hat.)

Nach der Konskription von 1834 aber betrug nach W. Blumenbach's Nachweisung die Gesammtzahl der Einwohner in der Stadt 5,423, in den Borftädten 272,022, zusammen 326,233, wovon 153,176 männliche und 173,077 weibliche Individuen, ohne Militair und reisende Fremde (S. Blumenbach's neueste Landeskundere. Bd. 2. S. 237.)

Der Ursprung des Wiener Burger=Mili= fair wird in die Zeit der türkischen Belagerung von 1529 zuruckgeführt. Im Jahr 1637 entstand schon ein ordentliches Burgercorps, bas in allen Perioden treffliche Dienste leistete. Bestimmtere Organisationen erfolgten später, besonders seit 1805, und jest mochte dieses Militar mohl 6,000 Mann ftark seyn.

Die Bahl der mannlichen und weiblichen Dienft=

bothen in Wien schätt man auf 30,000.

9. Innerhalb der Linien Wiens befinden sich über 6,000 Pferde, ausschließlich der des t. t. Hofes, der Garden u. dergl,, und gegen 1,500 Ruhe. Die Zahl der hunde beträgt etwa 20,000.

40. Die Sterblichkeit ift in Wien, wie in allen großen Lupusstädten, bedeutend und das

Berhaltniß wie 1 gu 24.

|    | 11.    | Die K   | onfu   | mp     | tion  | n ist | allerd  | ings        | groß |
|----|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|-------------|------|
| un |        | Durchs  |        |        |       |       |         |             |      |
| 9  | Bier   |         |        |        | ,     | 3     | 50,000  | Gim         | er.  |
| !  | Brenn  | holz, f | artes  | und    | wei=  |       |         |             |      |
|    | che    | s und   | in Bi  | irdeli | ı.    | 10    | 00,000  | Rlafi       | ter. |
|    | Kohlen | , Sol   | z = un | 0 6    | teins |       |         |             |      |
|    | Fo     | hlen .  |        |        |       | 13    | 0,000   | Gent        | ner. |
| •  | Gier . |         | •      |        | •     | 41,50 | 000,000 | Stü         | æ,   |
|    | Ganse, | . Ente  | n, Ko  | paur   | ien   | 2     | 30,000  | <u>.</u>    |      |
| •  | Hühne  | r und   | Taube  | n.     |       | 3,00  | 000,000 | <del></del> |      |
| 6  | Milch, | außer   | jener  | von    | den   |       |         | •           |      |
|    | in     | Wien b  | efindl | iden   | Rű=   |       |         |             |      |
|    | фе     | n,.     | •      | *      | •     | 8,20  | 0,000   | Maß         | •    |
| •  |        | htvieh, |        |        | ühe   | 8     | 0,000   | Stü         | t.   |
|    | Rälb   | er bis  | 1 Jak  | r.     |       | 1(    | 000,000 | _           |      |
|    |        | mer,    |        | •      |       |       |         |             |      |
|    | 9      | chafe,  | Widt   | er,    | 3ie=  |       |         |             |      |
| ٠, | ge     | n .     |        |        | •     | . 10  | 000,000 | -           |      |

u. f. w.

Die Wiener effen nun freilich viel Fleisch und Geffügel, und trinken nicht wenig Wein und Bier; indef fennt Derjenige die erften Grundfage der Rationalokonomie noch nicht, der die Wiener diefes großen Berbrauchs wegen tadelt, oder von der anderen Seite gegen den Tadel in Schut nimmt. Die größere Konsumtion überhaupt und die des Fleisches insbesondere ift ein zuverläßiger Maßstab der Frucht= barkeit des Landes, des billigen Preises der Lebens= mittel, des leichten Erwerbes, der bestehenden Bohl: habenheit. Wo diefe Urfachen nicht vorhanden find, wird auch die Wirkung nicht erscheinen. Der Parifer Burger begnügt fich nicht freiwillig aus Mäßig-Feit mit einer armfeligen Rindfleischportion von 31/2 Loth, fondern weil er eine ausgiedigere nicht bezahlen kann. Möchte der Wiener doch nie in diese Lage fommen. Weitere Diskuffionen über diefen Gegen= ftand muffen jedem flar febenden Manne hochft miderlich fenn.

In den Borstädten Wiens bestehen 7 Braus häuser, in der Nachbarschaft mehrere. Das Bier hat verschiedene Namen: Bairisches, Märzens und Raiserbier, ist jedoch weder wohlfeil, noch von vorzuglicher Gute.

Die Offerreicher Weine theilt man in Gebirg 64

und in Land = oder Donauweine. Ihren besondern Namen erhalten sie von dem Orte ihrer Erzeugung. Die besten Sorten unter jenen sind: Weidlinger, Klosterneuburger, Grinzinger, Sieveringer, Nußberger, Gumpoldskirchner, alter Maurer, Brunner u. dergl. Die am linken Donaunser gebauten Weine sind zwar wohlseiler und minder beliebt, zur Mischung aber, wie der Markersdorfer und Rezer, mit älteren Weinen tresslich zu verwenden.

Die aus Ungarn eingeführten Weine sind feurig, selten mit Wasser zu mischen und behutsam zu trinken. Die edelste Sorte derselben, der Toskaper, ist nicht leicht echt zu erhalten, wie denn auch die sogenannten Ausbrüche größtentheils Fasbrikate sind. Seit einigen Jahren wird in Ungarn auch viel Champagner gemacht und nach Ofterzeich, sogar nach dem Auslande versendet. Farbe und Geschmack kommen dem französischen ziemlich nahe, allein die nächste Wirkung ist gar sehr versschieden.

Wien hat noch immer nicht eine Weinhalle d. i. einen Vereinigungsort für österreichische und ungarische Weine, um das Insand und Aussand damit zu versorgen. Die verschiedenen Sorten müssen an Ort und Stelle, oder von Weinwirthen bezogen werden und Beides hat bekanntlich seine grozßen Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten.

12. In Wien werden zwei hauptjahre märkte gehalten; der eine vom Montage nach Jusbilate, der andere vom Tage nach Allerheiligen. Jester dauert vier Wochen, ohne darum bedeutend zu

Der Fremde in Wien. 3. Muff. 4

seyn. Doch können die Fabriken alsdann auch im Kleinen verkaufen und aus den Provinzen wers den noch mancherlei Waaren eingebracht, wie Glässer und Leinwand aus Böhmen und Schlessen, Eissenwaaren aus Oberösterreich und Steiermark u. f. w.

Außerdem hat die Borstadt Leopoldstadt jährlich im Monat Julius einen 14tägigen Markt, und die Rossau in dem nämlichen Monat einen grossen Markt von Töpferwaaren, und im September einen Markt von Holzgeräthschaften. Endlich hat Wien zu bestimmten Zeiten und Tagen einen Pfersbes, Körners, Hafers, Heus und Strohmarkt. — Tägliche Märkte in der Stadt und in den Vorstädeten sind: der Gemüses, Obstes (am Schanzl und am Hof in der Stadt), Mehls, Husselsstuders, Butters, Giers, Gestügels und Wildpretmarkt.

13. Die herrschende Sprache in Wien ift die deutsche. Neben derfelben wird französisch, ita- lienisch und bohmisch gleich stark, weniger ungarisch,

polnisch, englisch u. f. w. gesprochen.

14. Die Staater eligion in den E. E. österr. Staaten ist die römisch = katholische. Der Fürsterzbisschof und das Metropolitankapitel haben ihren Sit in Wien. In geistlichen und Dieziplinar-Angelegenheisten ist das Konsistorium die erste, jedoch der Landesregierung untergeordnete, Instanz.

Die Regular=Geistlichkeit in Wien bessteht aus dem Stifte Schotten, aus 12 mannlichen und 4 weiblichen Klöstern, unter welchen das der Red em toristinnen (Klosterfrauen des heiligsten Erlösers) seit dem 11. November 1830 konstituirt ist.

In Beziehung auf diese wird bemerkt, daß die Donnen der Kongregation des heiligsten Seilandes ihr erftes Klofter in der Stadt Scala im Ronigreich Reapel hatten, dann daß der heil. Alphonfus Maria de Liguori ein zweites 1766 zu St. Agatha der Gothen stiftete und die Mitglieder desselben Klofterfrauen des heiligsten Erlofere nannte, und in Wien nunmehr das dritte errichtet ift. Um 25. Janner 1831 murde bas gemeihte Saus (Landstraße, Ungergaffe Dr. 890) mit den gewöhnlichen firchlichen Feierlichkeiten verschloßen und die kanonische ftrenge Claufur eingeführt. Die Nonnen verbinden fich zu ein fachen Gelübden und haben vermöge ihrer vom Dabst Benedikt XIV. bestätige ten Regel den Sauptzweck: Die urfprungliche beilige Strenge des erften flofterlichen (innerlichen oder beschaulichen) Lebens in der driftlichen Welt zu befolgen, wobei jedoch die Beschäftigung mit anftandi= ger handarbeit nicht ausgeschloßen ift. (Maberes darüber in der »Neuen theolog. Zeitschrift, Wien, Jahrg. IV. Beft 1 G. 168 u. f.) Die mannlichen Klöster gablen etwa 400, die weiblichen gegen 160 Individuen. Die Curatgeiftlich Feit mag aus 170 Prieftern bestehen. Diefen find die 29 Pfarren in der Stadt und den Borftadten, nebft 19 Benefizien und Nebenkirchen, zur Obsorge anvertraut.

Die einzige hochfeierliche Kirchen prozession in Wien ist die am zweiten Donnerstage nach Pfingsten stattsindende Frohnleich namprozession. Die regelmäßige Begleitung derselben vom Monarschen oder seinem Stellvertreter begann 1622 unter

Ferdinand II. Außerdem finden bei hofe alljährig noch zwei andere Feierlichkeiten statt, nämlich: die öffentliche Fußwaschung, welche II. MM. selbst oder durch Stellvertreter an 12 armen alten Männern und 12 solchen Frauen am Gründ on= nerstage verrichten, und die Feier der Auferzstehung Christi in der E. E. Burgkapelle mit der Prozession in Begleitung des a. h. Hoses auf dem innern Burgplat am Charsamstage.

Die Zahl der Protestanten (gegen 10,000) und der Griech en in Wien wird sich ziemlich gleich sepn. Erstere haben ihr eigenes Konsistorium. We=niger zahlreich sind die Juden (etwa 1600), und die Muhammedaner kommen fast gar nicht in Betracht.

15. Den Hofft a at Gr. M. des Kaifers bilden 4 oberfte Hofamter, 8 Hofdienste, 8 Leibgar= den, sammtliche Ordens und Civil-Chrenkreuze, die geheimen Nathe und wirklichen Kammerer, die Truchsesse und die Edelknaben.

Die Oberst hofamter sind dem Range nach: der Obersthofmeister, Oberstämmerer, Obersthof= marschall und der Oberststallmeister. Die Geschäfts- abtheilungen, über welche ein jedes dieser Hofamter (Hosstäbe) zu verfügen hat, weiset der Hof= und Staatsschematismus nach.

Die Sof dienste sind: der Oberstäuchenmeister, Oberststabelmeister, Oberstjägermeister, Gesneral-Hofbaudirektor, Hofbibliothekprafekt, Hofmusskaraf und der Oberceremonienmeister.

Die Leibgarden find: die deutsche ades

lige (Arcieren=) die älteste, seit 1760, und im Range die erste; durchaus sediente, ausgezeichnete Offizierre; die ungarische adelige, seit 1764, und die Trabanten=Leibgarde, seit 1767. Diese Leibgarden haben ein eigenes Dienstreglement und leissten insbesondere Er. M. den Gid der Treue. Ihre Anstellung ist sehr ehrenvoll, doch nicht ganz fügslich einem Versorgungsinstitute zu verzleichen. Die ungarische adelige Leibgarde wird vielmehr wie eine Bildungsanstalt betrachtet und ihre Mitglieder genießen nach 15jähriger Dienstzeit, wie die aus der deutschen adeligen Garde in den Pensions stand tretenden, besondere Worzüge.

Die deutsche und ungarische Leibgarde bezieht täglich die Wache in dem Vorzimmer des Kaisers; die Trabantengarde besetht die äußeren Posten der Burg. — Chef und Oberster sammtlicher Garden ist der jedesmalige Obersthosmeister Gr. M. des Kaisers.

Seit dem Jahre 1802 ist noch eine E. E. Hofsburg mache vorhanden mit der Bestimmung, in den inneren Gängen der Burg Sicherheit, Ordnung und Anstand zu erhalten. Zu gleichem Zweck wird sie auch im Augarten und in den k. k. Lustschlössern Schönbrunn und Larenburg verwendet.

An Ritterorden gahlt der öfterr. Raifer-

1) den Orden des goldenen Blieffes, gestiftet 1430 von Philipp dem Guten;

2) den militärischen Maria Theresien= Orden, seit 1757, mit jährlichen Pensionen von 160 — 600 fl. R. M.;

3) den Set. Stephansorden für Civilbeamte und Geiftliche, 1764 von Maria Therefia gestiftet;

4) den Leopoldsorden, feit 1808 fur Berdienfte um den Staat und das Saus Sfterreich;

5) den Ritterorden der eifernen Krone, feit 1816 zum Sausorden erklärt, mit gleicher Beftimmung.

6) Elisabeth. Theresianische Militairs ftiftung, gestiftet 1750, erneuert 1771 für alle langgediente Offiziere, die keine Gelegens heit zur Auszeichnung im Felde hatten, und

7) Civil=Ehrenkreuz von Gold und Silberzur Belohnung ausgezeichneter Verdienste für den direkten Zweck des Krieges 1813—14.

Abgesehen von diesen Orden, doch einigermassen mit denselben verwandt, sind hier noch einige Medaillen zu erwähnen, und zwar

a) die Militär = Tapferkeitsmedaille von Silber und Gold für Gemeine und Unteroffiziere, gestiftet 1788 vom Kaiser Joseph II. Der Bessitz jener gewährt mährend der Dienstzeit die Hälfte des gewöhnlichen Soldes als Zulage, mit dem der zweiten ist der doppeste Sold verbunden.

b) Die Civil=Ehrenmedaille von Gold in verschiedener Größe, gestiftet von Kaiser Franz I. zur Belohnung in Fällen, wo kein Orden ertheilt werden kann.

c) Die bereits selten gewordene Chrendenkmünze der Wiener Freiwilligen aus dem Jahre 1797, und

d) das f. f. Urmeefreus, aus dem Metall

eroberter frangofischer Kanonen geprägt, jur Erinnerung an die Siege im J. 1814.

Geheime Rathe maren im J. 1835: 224.

Wirkliche Rammerer 1668.

f. k. Truchsesse 9. k. ungarische 22.

Wirkliche Edelknaben 6; unbefoldete 4; und supplirende 3 (2 unbefest).

- 16. Die Rechts = und Gerichtsangeles genheiten werden von den verschiedenen Gerichtsfellen in drei Instanzen besorgt. Dann besinden (1835) in Wien sich 9 f. f. Hosagenten; 4 f. f. H. Hofskriegsagenten; 2 berechtigte öffentliche Ugenten; 11 Hosagenten bei der f. ungar. Hoffanzlei; 2 Hofsagenten bei der f. siebend. Hoffanzlei (2 unbeseht); 68 Hofs und Gerichtsadvokaten, und 12 Hoffriegsadvokaten.
- 17. Der im Jahr 1199 errichtete Magistrat der Stadt Wien besteht gegenwärtig aus 1 Bürgermeister, 2 Bizebürgermeister, 76 Räthen, mehreren Sekretairen u. a. Beamten. Er hält seine Situngen in der Wipplingerstraße Nr. 385 und hat das Versleihungsrecht einer Medaille an Bürger und andere um die Stadt Wien vorzüglich verdiente Personen. Es ist dieß die s. g. Skt. Salvator Denkmünze von Gold.

Der außere Stadtrath zählt etwa 250 Mitsglieder, von welchen die meisten Gerichtsbeisiter und Urmenväter sind, oder in den Borstädten das Richteramt ausüben.

Der Magistrat theilt sich in drei Senate, in den politischen, Civiljustig- und Kriminalsenat.

In den Worstädten hält derselbe acht Gerichtsvermaltungen, neben welchen noch verschiedene Grundherrschaften und Ortsobrigkeiten bestehen.

Das dem Magistrat untergeordnete Obersfammeramt besorgt die Einkünfte und Ausgasben der Stadt Wien und des Magistrats; das Unsterkammeramt trisst Vorsorge für die gute Ershaltung des Strchenpstasters, für die Reinigung und Beleuchtung der Stadt und für die Feuerlöschs

anstalten.

Das Strafenpflaster, ein schwarzgrauer im Biereck behauener Granitstein, ift vortrefflich und damit die gange innere Stadt, die Fahrmege über das Glacis und ein großer Theil der Borftadte versehen. Da Wien den Borzug hat, von unterirdischen Kanalen durchschnitten zu fenn, welche in die Donau quelaufen, fo merden in diese nicht nur die Unreis nigkeiten aus den Baufern durch Seitenkanale ein= geleitet, fondern fie erleichtern auch die Strafenreis nigung felbft. Denn der, insbesondere durch anhals tenden Regen verursachte, Schmus wird von einigen bundert Tagelohnern in die Mitte der Strafen gufammengekehrt und in die dort angebrachten, mit bemeglichen eifernen Gittern verfehenen Ranalöffnun= gen eingeschwemmt, oder bei trockener Witterung auf zweiraderigen Rarren weggeführt. Gine folche Reinigung erfolgt mit außerordentlicher Schnelligkeit.

Bur Abwendung der schädlichen Folgen des hier sehr häufigen Staubes für die Gesundheit werden in den Sommermonaten die Trottoirs der Stadt, die

Hauptstraßen in den Borstädten, die stark befahrene Jägerzeil und die Hauptallee des Praters täglich
einigemal mit Wasser besprißt. Das schon in
den letten Tagen Friedrichs IV. in Gebrauch gekommene Aufspriken in der Stadt selbst wurde durch
eine Berordnung R. Joseph II. 1782 förmlich eingeführt. — Im Winter aber wird das Eis in den
Straßen sorgsam ausgehackt, mit dem Schnee zusammengeschauselt und ohne Verzug auf Wägen aus

der Stadt geschafft.

Für die Beleuchtung besteht eine besondere Unftalt unter Aufficht des Magistrats. Gie erftreckt fic auf die innere Stadt und auf die Baftei, mie auf Fußwege und Fahrstragen auf dem Glacis. Dha ne alle Ausnahme werden täglich gegen 4000 Later= nen angezundet, die bis 2 Uhr fruh und langer brennen. Gine Berbefferung derfelben ift durch die Gins führung der f. g. Rautich e fichen Laternen vorbes reitet, die ein weit glanzenderes Licht verbreiten und beren etwa 200 bereits in den gangbarften Gaffen der Stadt angebracht find. - Die Borftadte beleuchten auf eigene Roften und eine hier bestehende Gefellschaft zur Beleuchtung mit Gas hat ihre Dies derlage in der Borftadt Roffau, Schmiedgaffe Dr. 153, und aus derfelben bereits Röhren jum laufen= den Gafe bis in die Mitte der Stadt gelegt. 218 erftes Resultat murde am 12. Februar 1835 das Ge= baude der Nationalbank prachtvoll mit laufendem Gafe beleuchtet.

Mit ordentlichen Laternen wurde die Stadt Wien und auch die kaiserl. Burg zum erften Mal

im J. 1583 beleuchtet. Früher hatte man sich zur Beleuchtung der Burg des Kiens bedient, wozu eine Summe von 24 fl. jährlich bestimmt war.

Die Trefflichkeit der hiefigen Feuerlofchan: ft alt en ift allbekannt. Jedes Stadt= und Borftadt= haus ift vervflichtet, die genau vorgeschriebenen Losch= gerathschaften zu haben. Gine gemisse Ungabl von Keuerknechten, Rauchfangkehrern, von Pferden zur Befpannung der Spriken, Wafferwagen u. dal. ift immer in Bereitschaft. Jede entstandene Feuersbrunft wird mit Glockenschlägen vom Stephansthurm angezeigt, und am Tage mit der Teuerfahne, des Nachts aber mit einer Laterne die Richtung bezeichnet, mo der Brand ftattfindet. Die jum Lofden aufgemende= ten Roften entrichtet binnen brei Tagen bas Unterkammeramt und zieht den Betrag innerhalb vier Wochen vom Gigenthumer des durch den Brand be-Schädigten Saufes ein, dem dann der Unspruch an die schuldtragende Partei verbleibt.

18. In Wien bestehen zwei Brandschadens versicherungsanstalten; nämlich die Erste öfterreichische, Dorotheergasse Nr. 1116, und die k. k. privilegirte wechselseitige, obere Bäsckerstraße Nr. 757. Außerdem haben die Triester Bersicherungsanstalt gegen Feuers und Elementarsbeschädigungen, und die Mailänder Bersichesrungsanstalt gegen Hagelschlag jede eine Hauptagentsschaft hier in Wien, Dorotheergasse Nr. 1107. Die Wiener Generalagentschaft der k. k. priv. Assicurazioni generali Austro-Italiche (in Triest) besorgt Versicherungen auf das Leben des Menschen und für

die Leibrenten, Schulgasse Rr. 750 im Konviktges baude.

19. Wien hat drei Gefängnisse, das Poslizeihaus für Polizeihbertreter, bose Schuldner und Bankerotmacher; das Civil = Kriminals gefängniß, und das Militair = Stabs stocks haus. Ersteres in der Sterngasse Rr. 453; das zweite (auch Schranne genannt) am hohen Markt Rr. 545 und kunftig in der Alservorstadt, am Glacis, woselbst ein Theil des ungeheuren Bauwerks bereits ausgeführt ist; das dritte bei dem neuen Thor auf der Elendbastei Rr. 199.

In Berbindung mit der Polizei = und Civil-

Kriminaleinrichtung fieht

a) das Zwangsarbeitshans, Laimgrube Mr. 17, errichtet 1804, zur Beschäftigung mussiger und bettelnder Leute auf so lange, bis sie als nührliche Glieder in das bürgerliche Leben zurücktreten können. Verbrecher werden hier durchaus nicht aufgenommen. Verbunden mit diesem Arbeitshause ist eine Besserungsanstalt für junge Leute beiderlei Geschlechts, um sie durch zweckmäßige Mittel, jedoch unter Beobachtung vorgeschriebener Förmlichefeit, von betretenen Abwegen zurückzusühren.

b) Das Provinzial: Strafhaus (Zuchthaus), Leopoldstadt Nr. 231 (errichtet 1671) eine Arbeit kanstalt für Personen beiderlei Geschlechts, die wegen Vergehen oder Verbrechen abgeurtheilt sind, musterhaft eingerichtet und täglich, Sonns und Feiertage ausgenommen, zu besichtigen. Die Eintrittskarten werden auf Ersuchen von dem f. f. Regierungsrathe Freiherrn von Sala erstheilt.

20. Wien besitt Fabriken und Werkstäteten aller Urt, die in landesprivilegirte Fastriken, einfache Fabriksbefugnisse und in noch zunftige Weisterrechte unterschieden werden. Die außerdem bestehenden sehr zahlreichen ausschließenden Privilegien gelten für eben so viele Fabriksbefugnisse.

Nach den Steueramtslisten üben hier über 6500 Bürger und gegen 5000 zur Arbeit auf eigene Rechenung Besugte ihre Gewerbe aus. Darunter besinden sich Bäcker 175; Buchbinder 88; Drechsler 112; Gold = und Silberarbeiter 210; Gärtner 280; Putzmacherinnen 130; Schneider 1550; Schuster 1775; Seidenzeugmacher 560; Tischler 915; Weber 920; u. s. w.

21. Wien ist auch der Haupthandelsplat der österreichischen Monarchie, dessen Wechselgesschäfte sich über ganz Europa ausbreiten. Der hiessige zahlreiche Handelsstand betreibt entweder Großshandlungen oder Klein (Detail) = Handlungen. Beide theilen sich wieder in verschiedene Klassen. Mehrere Großhändler sind zugleich Wechsler.

Die Zahl der Handlungen aller Urt, mit Insbegriff der vermischten Waarenhandlungen in Wien und den Vorstädten, beträgt etwa 830, die der eigentlichen Krämereien 150, der bürgerslichen Handlungsrechte auf einzelne Urstikel über 1200 und der darauf befugten mehr als 8000. Unter den beiden lesten Klassen besinden

sich Fleischhauer 100; Fleischfelcher 70; Milchmeier 450; Biktualienhandler über 900; Wirthe 885 u. f. w.

Noch haben etwa 100 Fabriken aus den Provinzen ihre Niederlagen in Wien, und endlich sind einige hundert Haustirer, zu welchen man die Käse = und Salami-Männer, die mit Pomeranzen und Zitronen herumwandernden Gotscheer, die Bandel = und Zwirnmänner, die Leinwandmänner aus Slavonien, die Zwiebel oder Kinderspielzeug feilbietenden Weiber von dort zählen kann, und eine große Zahl (über 600) von Ständ chen be fugnissen, wohin die ehemals mehr als jest berüchtigten Fratschler innen gehören, zu erwähnen.

22, Die im Jahr 1771 errichtete f. f. Borfe, Beihburggasse Nr. 939 hat zwar auf den Sandelsftand die nachfte Beziehung; indeß fteht der Gintritt Jedem frei, der nicht ein' Minderiahriger, ein Kridarius oder erklärter Verschwender ift. Sonnund Feiertage, dann den Saschingedienstag und den Grundonnerstag, ausgenommen, ift sie täglich von 11 - 1 Uhr Mittags geöffnet, und hier werden dann Geldaeschäfte aller Urt, mobei es auf Rauf, Ber= fauf und Austausch der Staatspapiere und formlis der Wechfelbriefe ankommt, geschloffen. Der völli= gen Sicherheit megen hat man fich an einen ber beftellten Borfefenfgle zu menden. Den taglichen Rurs der Staatseffekten macht der Rurezettel bekannt, der an jedem Nachmittag im Borfegebaude ausgegeben und am nachstfolgenden Tage in der f. f. Bienerzeitung, im ofterr. Beobachter, felbft im Banderer abgedruckt mird. Die von Geldnegogianten

aller Art gebildete Bor = oder Nachbörse wird jest in dem Kaffeehause Nr. 834 in der Grünangersgasse abgehalten und ift, des charakteristischen Treiskens wegen, der Beachtung eines jeden Fremden zu empfehlen.

23. Die privilegirte öfterreichische Matio: nalbank, Berrengaffe Rr. 34, befteht feit bem Sahre 1816, hat vier Abtheilungen : Die Bettelbank, Eskomptbank, Sypothekenbank und die Bermaltung des Tilgungsfonds, und ift ale Privatinstitut bas vollständige Eigenthum der Aktionaire, die durch ihre Ginlagen (Alftien) fie begrundet haben. Gie besorgt die Einlösung und Bertilgung des noch vorhandenen Papiergeldes (Wienermahrung) und die der verzinslichen Staatsschuld. Ihre Zahlungsanweis fungen heißen Banknoten gu 5, 10, 25, 50, 100, 500 und 1000 fl. R. Dt., die im Berfehr überall als baares Geld angenommen und von der Bank zu jeder Zeit nach dem vollen Betrage in Metallmunge ausgewechselt werden. Der ursprüngliche Werth ei= ner Affie mar 1000 fl. Papiergeld und 100 fl. K. M. Ihren jetigen hohen Stand ersieht man aus dem Kurszettel. Die halbjährige Dividende einer Aftie beträgt 30-36 ff., und ber Rreis der gesammten Wirksamkeit der Bank wird am Schlusse eines jeden Jahres amtlich bekannt gemacht.

24. Die Garnison in Wien besteht aus etwa 15,000 Mann; doch ist im Ganzen ihre Zahl von Umständen abhängig. Zeitweise wird sie auch von anderen Truppen aus den Provinzen abgelöst. Das zweite Feldartillerie = Regiment und das Bombadir=

korps, dieses etwa 1000 Mann stark und die mahre Pflanzschule der Artillerie-Offiziere, bleiben mit einigen Nebenabtheilungen immer in Wien.

Die innere Stadt ist frei von jeder Militair-Einquartirung und von Durchmärschen. In Beziehung auf lettere macht das Regiment Ignaz Eraf Hardegg (einst Dampiere) allein eine Ausnahme wegen der bekannten Befreiung Ferdinands II. aus der von Aufrührern bestürmten Burg. Es hat sogar das Recht, im Fall des Durchmarsches, auf dem Burgplate selbst Werbungen zu halten. Die Befreiung der Stadt aber ist eine Folge des Aufbaus zweier Kasernen auf ihre Kosten. Die Vorsstädte dagegen genießen bei eintretenden Truppenmärschen diese Freiheit nicht.

Die geräumigsten Kasernen sind: die große Insfanteriekaserne, Alservorstadt Nr. 196, mit drei Stockwerken und sieben Höfen, über 6000 Mann fassend; die des Bombardierkorps und des zweiten Artilleries Regiments auf dem Rennwege (Landstraße an der Skt. Marrer Linie), mit sehr großen Höfen und vielen Unterrichtssälen; die Kavalleriekaserne in der Josephstadt, Kaiserstraße Nr. 168, und jene in der Leopoldstadt Nr. 149.

25. Die k. k. Polizei Ober Direktion beforgt alle gewöhnlichen Lokal-Polizeiangelegenheisten. Im Gebäude derselben, Stadt Mr. 564, bestinden sich auch jene vier Polizei-Oberkommissäre, die den vier Polizei-Bezirken, in welche die innere Stadt eingetheilt ist, vorstehen. Die Vorstädte dagegen sind in acht Bezirke geschieden, deren jeder einen Polizeis

Bezirks-Direktor hat, der städtischen Polizei-Ober-Direktion eben so untergeordnet, wie lettere der k. k. Obersten Polizei-Hofstelle.

Die für Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit sehr thätige Polizei unterhält eine eigene militärische Wache von etwa 600 Mann zu Fuß und 50 Mann zu Pferde. Jene sind zur Bewahrung der Ordnung auf verschiedenen besonders volkreichen Pläten und in Gassen, auch überall aufgestellt, wo öffentliche Schauspiele, Feierlichkeiten u. dgl. statzsinden. Die berittene Polizei dient zu gleichem Zweck und zu nächtlichen Patrouillen. Ihre Unisorm ist von hechtgrauer Farbe mit grünen Aufschlägen und die Patrontasche mit einer Nummer bezeichnet. Ein Helm dient zur Kopsbedeckung. Die Polizeis Bezirks-Direktionen in den Vorstädten haben noch eine Civil-Polizeiwache auf ähnliche Art gekleidet, doch ohne Helm und Patrontasche.

26. Jur Beforgung des Lokal= Polizeimesfens und zur Verwaltung des Gemein devermögens sind in den Vorstädten die Grundgerichte vorhanden. Die Grundrichter, die Beisister und die Gemeindeausschüße werden von den Sauseigenthümern gewählt, der besoldete Gerichtsschreiber aber, und die ebenfalls uniformirten Grundwächter, die über ihre Dienstauglichkeit von der Polizei-Ober-Direktion ein Zeugniß beizubringen haben, von der Polizei-Behörde in Pflicht genommen.

## VIII.

Baumerkmurbigkeiten im Innern ber Stadt.

1. Thore. Die Stadt Wien hat 12 Thore. Meun derfelben sind für die Wagenfahrt, und drei, das Katolinens, Schanzls und Josephstädter Thor, für Fußgeher bestimmt.

Das neue Burgthor ist das vorzüglichste; ein schönes Bauwerk dorischer Ordnung, mit 3 Durchsfahrten und zwei Bogen für Fußgeher. Die Länge des Mittelgebäudes beträgt 14 Klaster, 4 Schuh; die Höhe des Gesimses 9, die Uttika 7. Den Plan entwarf der k. k. Hofbaurath Peter Nobile. Diesem Thore zunächst liegen die Vorstädte Mariahilf, Spittelberg und Josephstadt, und der Weg aus demselben führt nach Oberösterreich, Baiern und dem westlichen Deutschland.

Vor dem Kärntnerthor und dem nebenan befindlichen neuen Kärntnerthor liegen die Vorstädte Laimgrube und Wieden. Durch diese führt der Weg nach Steiermark, Kärnten und Italien.

Das Stubenthor führt zur Borstadt Landsstraße und nach Ungarn; das Nothenthurmthor über die Ferdinandsbrücke und durch die Leopoldstadt nach Böhmen, Mähren, Schlesien u. s. w.; das sogenannte Mauththor dient bis jest nur zur Einsfahrt in die Hauptmauth über das Glacis; das Neuthor und das Fischerthor zur Berbindung mit einigen Borstädten, und aus dem Schottenthor

gelangt man zunächst in die Alservorstadt und in die Rossau. Sämmtliche Thore sind auf dem beigefügten Plane verzeichnet.

Bwischen dem Burg= und Karolinenthor bemerkt man außer dem Bolks= und k. k. Hofgarten noch ei= nige Gartenanlagen auf der Bastei, und im Stadt= graben, jene dem Erzherzog Karl, diese zur Berlassen= schaft des verstorbenen Erzherzog Anton gehörig.

- 2. Straßen und Gassen. Diese Benennung ist willkührlich angenommen und bezeichnet keinen wesentlichen Unterschied. Die Zahl der Strafen und Gassen in der Stadt ist 127. Ihre Namen
  sieht man an den Eingangsecken geschrieben. Die längsten sind die Kärntnerstraße und die Herrengasse, jedoch wie alle anderen in keiner geraden
  Linie fortlaufend, und in der Breite beschränkt,
  worauf ursprünglich die Befestigungswerke der Stadt
  großen Einsuß gehabt haben.
- 8. Öffentliche große Pläte in Wien sind 9, kleinere 10. Der größte und regelmäßigste Plat ift der Parade = oder äußere Burgplat (nicht der Hof) vor dem alten Burgthor, 164 Wiesner-Klaster lang und 110 dergleichen breit, mit doppelten Baumreihen versehen und Abends durch 150 Laternen beleuchtet. Sein Flächenraum beträgt 18,040 Anadratklaster.

Der innere Burglaß, zwischen der Burg und der ehemaligen Reichskanzlei, ist ein längliches Wiereck, 59 Klafter lang und 85 breit.

Der hof, wo Beinrich Jasomirgott die erfte

Burg erbante, hat eine Länge von 71 Klafter und eine Breite von 30—52; in der Mitte eine metallene Säule der heil. Maria, mit den Figuren 205 Centener schwer, von Balthasar Herold (1667) gegosesen. Die in einiger Entfernung davon besindlichen Brunnen, eine Arbeit Mathielly's, sind mit Statuen aus weichem Metall geziert, die Prof. Fisch er gegossen hat (1812.)

Der hohe Markt, ein längliches Biereck, 68 Klafter lang, 18—24 breit, zeigt ein marmornes Denkmal, die Bermählung des heil. Joseph mit Maria im Tempel, gestiftet von Kaiser Karl VI. (1752.) Den Tempel versertigte der berühmte Architekt Fisch er von Erlach, die Figuren Anton Coradien i von Benedig; zwei Springbrunnen liefern ein gutes, von dem Dorse Ottakring hergeleitetes Wasser.

Der Graben zwischen dem Stephansplat und Kohlmarkt, eigentlich eine etwa 90 Klafter lange und 16 Klaftersbreite Straße, ist mit einer Dreifaltigkeitssäule aus weißem Salzburger Marmor, und 66 Schuh hoch, geziert, die Kaiser Leopold I. zur Erinnerung an die in Wien (1679) geherrschte Pest errichten ließ (1693). Die Zeichnung besorgte Octavian Vurnaeini, die Ausführung, Fisch er von Erlach; die Gruppen am Fußgestell verfertigten die Bildhauer Strudel, Frühwirth und Rauchmüller. Nach einer Bemerkung aber, die in der österreichisschen Zeitschrift für Geschichts und Staatskunde (1835 Nr. 5) enthalten ist, haben die Brüder Paul und Dominik Strudel die heil. Dreifaltigskeitssäule ausgesührt.

Die Statuen des heil. Joseph und des heil. Leopold, gur Seite des Denkmals auf den beiden Brunnen, sind aus Bleikomposition und ein Werk des Prof. Fischer (1804).

Der im Jahre 16 30/31 errichtete Springbrunnen auf dem Neuen Markt, auch Mehlmarkt genannt, 85 Klafter lang, 14—31 breit, wurde am 4. November 1789 mit einem geräumigen Bassin von Stein versehen, in dessen Mitte die sinnbildzliche Figur der Vorsehung steht, umgeben von vier Kindern des Danubius. Die auf dem Nande besindzlichen Figuren stellen die vier österreichischen Flüsse vor, die Ens, Pps, March und die Traun, sämmtzlich aus Bleikomposition von Rasael Donner, gest. 16. Febr. 1741, schön gearbeitet.

Auf dem Jofephsplas, 43 Rlafter lang, 32-45 breit, erblickt man die Statue Raifers Joseph II. zu Pferde, die der veremigte Kaifer Frang I., dem Undenken feines Dheims, qui saluti publicae vixit non diu sed totus, widmete (1807). Statue und Pferd find in größter Bolltommenheit ges goffen von Frang von Bauner, Professor der Bildhauerkunft, jene im Jahre 1800, diefes 1803. Die Sohe des Pferdes vom vorderen Standfuße bis über die Mahne des Kopfe ift 2 Klafter, 1'2"; die Lange 2 Klafter 2'3"; die Figur des Kaifers aber murde ftehend 131/2 Schuh hoch fenn. Das aus schwarzgrauem Granit gearbeitete Fußgestell ift geziert mit Inschriften an der vorderen und hinteren Seite, und an den beiden anderen Seiten mit zwei großen aus Metall gegoffenen Basreliefs, den Ackerbau und den Saudel darftellend.

Die vier Pilafter an den vier Gden zeigen 16 fleinere Basreliefs, in der Form von Medaillons nach wirklichen Mungen gearbeitet, melde auf die dentmurdiaften Greigniffe unter Raifer Jofephs II. Regierung geprägt find. Die gesammte Bobe des Monuments ift 5 Klafter, 3' 8".

Der St. Stephansplag, in alterer Zeit ein Kirchhof (Stephansfreidhof genannt) umgibt die Stephanskirche, welche am Beften zu überbliden ift, wenn man fich dem Saupt= oder Riefenthor gegen= über an's Ed der Goldschmiedgaffe stellt und mech: felnd an der gur Geite befindlichen Bauferreiben fich fortbewegt. Der Thurm aber erscheint in der Abendbe= leuchtung am Grofartigften.

Mit dem Stephansplat in Berbindung fteht der Stock im Gifenplag, fo genannt von einem fieben Souh hoben, mittelmäßig farten Baumfamme, der vermoge eines der Sage nach von ei= nen Schlofferlehrling mit Sulfe des Teufels gearbeis teten eifernen Bandes und nicht auffperrbaren Schlof= fes an das Saus Dr. 1079 befestigt, und von mandernden Schlosseraesellen durchaus mit eingeschlage= nen Mageln bedeckt ift. Rebft dem Stephansthurm ift diefer Stock im Gifen das wichtigfte Bahr= geichen von Wien, zu welchen letteren auch noch der große Schlußstein des Neuthors am Salzgries gezählt zu merden pflegt.

Giner anderen Meinung gufolge foll der er= mahnte Baumftamm andeuten , daß in fruber Beit bis hieher der Wienerwald fich erftrect habe.

Alle übrigen Plate find unbedeutend, doch ift

der Brunnen (1793) auf dem Franziskaners plats mit einer schönen Statue des Moses aus weis chem Metall vom Prof. Fischer versehen.

4. Pallafte und ausgezeichnete Bebaude find in Menge vorhanden, insbesondere aber fol= gende ju bemerken: die k. k. hofburg, von der kaiferlichen Familie bewohnt. Der öftliche Theil ift ber alteste und ichon im 13. Jahrhundert erbaute. In feiner Mitte liegt der Comeigerhof, fo benannt von der ehemals hier befindlich gemesenen Schweizerwache. Die fcon und fuhn gebaute Both: Schafter = und die fliegende Stiege nach Ja= d o t's Beichnung, dafelbft find der Beachtung werth .-Das füdlich gelegene Mittelgebaude enthält die gros fen Gale gu den Soffeierlichkeiten und den gegen Die Baftei ausspringenden 1805 erbauten prachtvol= Ien Ritterfaal. Neben dem gur Durchfahrt dies nenden fleinen Thor ift die f. f. Burgmade. Der westliche Theil der Burg heißt der Umalien: hof, von der Raiferin Amalie, Josephs I. Witme. Sehenswerth ift die innere, von Frang von Giding en in feiner Schilderung der Refidengftadt Bien ausführlich beschriebene, fostbare Ginrichtung der Burg.

Der Burg gegenüber steht eines der schönsten Gebäude in Deutschland, die ehemalige Reichse Fanglei, erbaut von Fischer von Erlach (1728). In einem ihrer Sale sieht man drei enkaustische Gemälde von Peter Rraft, Direktor der Bildergallerie in Belvedere, Senen aus dem Leben des verzewigten Kaifers Franz I. darstellend. Das bei der Ausführung dieser Gemälde beobachtete Verfahren

ift in Franz Piet nigg's Mittheilungen aus Wien, 1882, Seft 1. bekannt gemacht.

Die steinernen Gruppen an den beiden Thorsbogen im Inneren des Burgplaßes, vier bekannte Arbeiten des Herkules darstellend, verfertigte Lozrenz Mathielly.

Dem östlichen Theile der Burg angebaut mit dem Haupteingang vom Josephsplaß ist die k. k. Reitschule, vielleicht die schönste in Europa, ausgeführt unter der Regierung Kaisers Karl VI. (1729) nach dem Plane Fischers von Erlach. Öffentlicher Eintritt an Wochentagen von 10—1 Uhr-Wittags.

In architektonischer hinsicht vorzugsweise zu beachten wären:

Der Pallast des Erzherzogs Karl auf der Bastei Mr. 1160 hinter und neben dem Augustinerkloster.

Die k. k. geheime Staatskanzlei, Balls hausplat Nr. 19.

Der Pallast des Erzherzogs Franz von Modena in der Herrengasse Rr. 27, und gerade gegenüber der des Fürsten Liechten stein Nr. 251.

Das Niederöfterr. Landichaftshaus Mr. 30 dafelbft, in alter gothischer Form mit einem großen Saale und schönen Frescogemalden von dem Jesuiten Pozzo und restaurirt von Peluzzi.

Das Gebäude der f. f. Mationalbant Mr. 84 daselbst, und weiter auswärts

Der prachtvolle Schottenhof, theils in der

herrengaffe, theils auf der Freiung Nr. 196, nebst dem Melkerhof am Schottenthor Nr. 103.

Ferner: das Majoratshaus des Fürsten Liechten ftein, erbaut von Dominik Martisnelli, durch den Innsprucker Baumeister Aler. Chrisstian, in der vorderen Schenkenstraße Nr. 44.

Die königs. Siebenbürger- und die Unsgarische Hofkanzlei, daselbst Mr. 47 und 48.

Das Gebäude des Hoffriegerathe, wo sich die erste von Heinrich Jasomirgott erbaute Burg befand, und das bürgerliche Zeughaus, beide am Hof Nr. 421 und 322.

Die f. f. hoftanglei, Wipplingerftraße Dr. 384.

Das Magistratsgebäude daselbst Rr. 385. Im Haupthofe desselben steht ein Springbrunnen mit einem Meisterwerk aus weichem Metall von Rafael Donner »die Befreiung der Andromache durch Perseus.«

Der k. k. Hofkammerpallast für den Prinzen Eugen erbaut von Fischer von Erlach, worin sich jest das Münzamt befindet, himmelpfortgasse Nr. 946.

Der zweite hofkammerpallaft, 30= hannesgasse Dr. 971.

Das herzogl. Savonische Damenstift, daselbst Nr. 976.

Die schöne Statue der unbestedten Empfangniß Maria mit zwei Engeln an der Fronte dessels ben in einer Nische, und die Samaritanerin und Spriftus in der Tiefe sud von dem berühmten Franz Messer schmidt. Dem Stifte gegenüber ober dem Thore des Mariazellerhoses ist auch ein altes Bildwerk von Stein beachtenswerth.

Mehrere Pallaste und Gebäude von ähnlicher Auszeichnung wird der Fremde auf der Freiung, in der Wallnerstraße, auf dem neuen Markt, in der Singerstraße und ganz vorzüglich beim Besuch der weiter unten erwähnten Gärten, der Runst = und wissenschaftlichen Anstalten zu bemerken Gelegenheit haben.

Die größten Häuser in der Stadt sind das sogenannte Bürgerspital, am Kärntnerthortheazter Nr. 1100, und Trattner's Freihof, am Graben Nr. 618. Jenes, vormals wirklich ein Spital, jest ein Zinshaus, hat 10 Höfe, 20 Stiegen und gegen 200 Wohnungen, mit 1181 Einwohnern und einem Zinserträgniß von jährl. 75,384 fl. K. M., dieses Schockwerke 4 Höfe, 59 Wohnparteien, 338 Einswohner und einen Miethsertrag von jährl. 42,719 fl. K. M. Es ist von Peter Mollner erbaut und die Statuen sind von Tobias Korgler gefertigt. Dann das neuerbaute Haus Nr. 543 in der Landeskronzgasse, dem Grasen Bellegarde gehörig.

- 5. Rirden, Klöfter, Rapellen und Bets häufer in der Stadt,
- 1. Die Metropolitankirche zu St. Stephan \*) ist ein Meisterwerk altdeutscher Baukunft.

<sup>9)</sup> Nach Frang Tich ifch fa's trefflichem Werfe: Der Stephansdom in Wien und feine alten Baudents male, Wien 1832, Folio, umgearbeitet.

Den ersten Grund dazu legte Herzog heinrich II. (Jasomirgott) im Jahre 1144 mahrscheinlich durch den Baumeister Octavian Falkner aus Krakau. Etwa 800 Jahre später wurde der Bau in der heutigen Gestalt vollendet.

Die Rirche, durchans von Quadersteinen, hat eine Lange von 55 Rlaftern 3', und in ber größten Breite 37 Klafter; ihre Stirnseite nimmt 23 Klafter ein. Die außere Mauer ift 18 Rlafter 1' boch, und an derfelben erheben fich zwischen machtigen Strebepfeilern 31 Glasfenfter, jedes mit 192 Tafeln in 48 eifernen Rahmen, jum Gewolbe, deffen auße= res Gesimse mit jenen, bei altdeutschen Baumerken oft wiederkehrenden Thiergestalten mit feltsamen, auch menschlichen Rovfen umgeben ift, und von zwei, mit buntfarbigen glafirten Ziegeln eingedeckten Rie= fendach ern, beren Bimmermert über 2900 Baum= ftamme erfoderte, geschirmt wird. Das erfte, aus der Zeit Bergogs Rudolph IV. ift 17 Klafter, 3', 6", das zweite unter Raifer Friedrich III., ohne 3meifel vom Meifter Erhart aus Wien erbaut, 11 Rlafter 1' boch. Die inneren und auferen Bergierungen der Rirche murden von Beinrich Rumpf aus Beffen und von Chriftoph Born aus Duntelfpul verfertigt.

Der Dom hat fünf Eingänge; das hauptsoder Riesenthor befindet sich an der Vorderseite mit vielen, selbst abenteuerlichen Berzierungen. Das Steinbild des Erlösers in dem Portal und die Stulpturarbeiten in den Vertiefungen verdienen Beachtung. Die beiden Thürme an dieser Vorderseite

heidenthürme genannt, sind 99 Rlafter 4' hoch, wohl noch aus der Mitte des 12. Jahrhunderts und wie das Riesenthor selbst ein Zeugniß für den byzantinischen Geschmack. Im Innern der Thürme hänzen sechse Glocken, deren größte von Franz Scheischel aus Wien gegossen (1772) etwa 83 Centner wiegt.

Bei einer Besichtigung ber außeren Rirche waren zu bemerken, dem Churhause gegenüber, bas (jest verstämmelte) Grabmal von Otto des Fröhli= den luftigem Rath Neidhart Otto Fuchs (geftorben c. 1334); der Grabstein des Miemermeifters Johann Siegenfelder vom Jahre 1517 beidem Gingange unter dem boben Thurm, und des Rirchen= meifters Johann Straub, geftorb. 1540, beide den Abschied Jesu von feiner Mutter darftellend, dann ber Kreuzweg nach Golgotha, vom Jahre 1533, leider auch verstummelt; die fteinerne Rangel gegen den Bischofshof, auf welcher der beilige Capiftran durch 28 Tage predigte (1541), und unter dem unausgebauten Thurme gunachft bes Adlersthors das Grabma'l des bekannten Gelehr= ten und Dichters Protucius Celtes oder eigentlich Ronrad Difel (gestorben 1508).

Neben dem Eingange in die Halle zunächst der Kreuzkapelle sieht man ein schönes Eccehomo = Bild (1625), im Innern der Kapelle eine Geheim= schrift Rudolphs IV., (hier ist begraben von Gotstes Gnaden der Herzog Rudolph der Stifter) und ein treffliches Steinbild, darstellend den Tod und die Krönung Maria.

Das Gewolbe der inneren Rirche mird ge= tragen von zwölf, das des hohen Chors von fechs mit Borfprungen, Gaulen und Steinbildern verzierten . Pfeilern. Der Sochaltar ift ein Bert bes Bildhauers Johann Bock; das Altarblatt verfertigte deffen Bruder Tobias Bod. Dem iconen marmornen Portal der Gafriftei gegenüber, gur Linfen des Sochaltars, befindet fich die febensmerthe Schaffammer; an beiden Geiten des hohen Chors find fehr kunftliche, vielleicht von 3 or g G y r= I i n aus Ulm oder deffen Cohn gegen das Ende des 15. Jahrhunderts gefdniste Chorftuble. Tichifch= fa bemerkte nämlich an dem Buche, welches eine ber Monchestatuen in den Eden der Bruftung an den vorderen kleinen Chorstühlen bei sich hat, ein aus dem Buchftaben I und S gebildetes Monogramm und schließt aus ber Ahnlichkeit diefer und der 21r= beit der icon geschnisten Rirchenftuble im Ulmer Frauenmunster auf Jörg Sprlin. Die bisher bekannt gewordenen Monogramme des Kunftlers bestätigen amar nicht geradezu die aufgestellte Bermuthung, um fo mehr aber die Thatfachen, daß Jorg Gyr= lin (Gurlin) Bater und Sohn fich durch ihre Bild= hauerarbeiten im ganzen füdlichen Deutschland einen großen Ruf erworben hatten und ber Bater ju Wien gestorben mar. (Bergl. Tubinger Runftblatt 1833. Nr. 103-104).

Jede Chorseite enthält 20 Worder= und 23 Rud= site, bei welchen der architektonische Theil der hinterwand gang vorzüglich ausgezeichnet ist.

Der Karl : Barromai Altar zeigt ein Be-

malbe bes Rottmaper von Rofenhain; ber große Frauenaltar die himmelfahrt Maria von Tobias Bod; der des heil. Unton von Da= dua ein Gemälde von Michael Angelo Unterberger, und der Paffionsaltar die Rreuzigung Christi von Sandrart. Reben dem Frauenaltar befindet sich das Cenotaphium Rudolphs IV. und feiner Gemalin Ratharina aus Sandftein von einem unbekannten Kunftler zu Unfange des 15. Sahrhunderts, und vor dem Passionsaltar der prachtvolle Sarkophag Raifers Friedrich III. (geft. 1493), gewiß das größte Meifterwerk feiner Beit aus Galgburger-Marmor mit mehr als 240 Figuren verziert, unter Beimirkung mehrerer anderer Runftler von dem Strafburger Nikolaus Lerch (1513) verfertigt. Die Lange beträgt 12', 8", die Breite 6', 4", die Sobe 5', das den Sarkophag umgebende gleichfalls marmorne Belander mit gerechnet, hat das Grabmal eine Lange von 19', 2", und eine Breite von 11' (nicht 15'), 2". Die auch hier als Denkspruch Friedrich's erscheinende Buchftaben A. E. I. O. V. erflarte man gewöhnlich mit: Aller Ehren Ift Ofterreich Boll. Indef ift ermittelt, daß jene Buchftaben ichon bei ber Krönung Kaifers Albrecht II. angebracht maren. Gine bisher noch unbekannt gemefene Auslegung verdankt man dem ruhmlichft bekannten Schriftsteller Emil in Wien, der im Archiv der E. E. Soffanglei folgende Nachricht gefunden hat : Friedrich ließ die funf Gelbstlauter auf der in Wien neu erbauten Burg eingraben, ale er mit feinem Bruder Albrecht und dem Grafen von Gilly in Streit lebte, und

erklärte sie, als darunter die boshafte Bemerkung gefunden murde: Aller Erst Ist Österreich Berdorben, also: En! Amo Electis, Injustis Ordinat Vltor Sic Fridericus ego rex mea jura rego. (Deutsch nach der alten Urkunde: Sehet ich bin gesordnet lieb den erwellten und verher den ungerechten, also regier Ich kunig Fridrich mein recht.)

(Zuerst mitgetheilt in der österr. National Enschopadie, Seft 1. Wien 1835.)

Das große Basrelief, die Krönung Maria von der heil. Dreifaltigkeit darstellend, ist hier aber besonders darum merkwürdig, weil die drei göttlichen Personen im Außeren ganz gleich abgebildet sind, eine Darstellungsweise, die, wie ich anderweit bemerkt habe, keineswegs ungewöhnlich und in der Wesenheit und Einheit Gottes begründet war.

Die Wände und Pfeiler der Unterkirche enthale ten übrigens mehrere Bilder von Rottmayer, Gries, Unterberger u. a.; von vorzüglichem Werthe sind jedoch insbesondere Altomonte's Gemälde in der oberen, und dessen Stuckaturarbeit in der unteren Sakristei.

Dem mittleren Pfeiler jener Reihe, welche das Mittelschiff von der linken Abseite trennt, ist die bewunderungswürdig verzierte Steinkanzel angebaut. Aus ihren vier zierlich durchbrochenen Bertiesungen sehen lebensgroß die Brustbilder der vier Kirchenlehrer hervor und dieschlanken Zwischenpfeiler sind mit kleinen Heiligenbildern geschmückt. Der Kanzelsuß ist mit zwanzig, 6 Zoll hohen, zierlichen Statuen umgeben, und in den Abtheilungen des spis

tigen Daches sind die sieben Sakramente bildlich dargestellt. Die Höhe dieses herrlichen durch die geschickten Steinmete Andreas Grabner und Pester von Nürnberg nebst Anderen 1480 verfertigten Kunstwerks beträgt 27', 6".

Das unter der Kanzel befindliche Bruft bild in Stein galt bisher für ein Porträt des Baumeissters Unton Pilgram von Brünn, dem auch die Berfertigung der Kanzel und die Bollendung des hohen Thurmes zugeschrieben wurde. Das Brustbild wiederholt sich in vergrößerten Maßstabe am Fuße des alten Orgelchors, bei dem St. Petersund Paulaltare. Auf alte Kirchenrechnungen gestüßt glaubt Tschischer diese Brustbilder, deren größeres besonders ausgezeichnet ist, auf den Baumeister Hanzel vollendet und der Bau des oberen Kirchtheils gefördert wurde, beziehen zu müssen.

Von den vier Kapellen des Dom's bewahrt die Kreuzkapelle das Grabmal des Prinzen Eugen von Savonen und des General Feldmarschalls Em anuel aus der Familie dieses Prinzen. Außerhalb des Gitters der Kapelle, an der linken Kirchenseite ist das schöne Monument des Geschichtschreibers Johann Euspinian, eigentlich Spießhammer (gest. 1529). Über diese Kapelle erheben sich zwei andere, die des Johann des Täusers und des heil. Barthoslomäus.

In der Barbarakapelle ist das treffliche Altarblatt von Altomonte; das in der Kathas rinenkapelle neben dem großen ausgebauten Thurm von Schmidt dem Alteren. In letterer steht noch ein ausgezeichnetes Kunstwerk des 15. Jahrhunderts (1481), ein Taufstein in der Gestalt eines zwölfeckigen Beckens, 5 Schuh im Durchschnitt, äußerlich umgeben von den Figuren der Apostel. Die Überreste alter Glasmalerei erblickt man in den Fenstern ober den Eingängen des hohen Thurms und in einigen Kapellen.

Die Gligius fapelle mit ihren großen Fensferbogen und dem Rosenfenster ift unstreitig die schönste Kapelle im Dom und hieß ehemals die Tauf-

Papelle.

Ober dem Riesenthor befindet sich der große Musikhor und daselbst die vom Georg Neuhausser 1720 gestiftete Orgel mit 32 Registern. Bon diesem Chor erregt der Anblick der Kirche Bewundezung und Erstaunen.

Den zweiten Musikhor, dem kaiserlichen Oratorium gegenüber, ziert eine vorzügliche Orgel von Ferdinand Römer.

Rudolph IV., der Stifter genannt, legte nicht nur den Grund zur Umstaltung der Stephanse kirche in die heutige großartige Form, sondern auch zum Ausbau des riesenhaften Thurms, eines der stärksten und schönsten in Europa.

Meister Wenglaaus Klosterneuburg bei Wien, ein armer bescheidener doch kunsterfahrener Mann, entwarf den kühnen Plan des Thurms, schritt 1359 zur Ausführung und brachte den Bau bis auf zwei Drittel in die Höhe. Ich will hier beiläufig bemersken, daß noch vor wenigen Jahren, etwa 1829—30,

an der auferen sudlichen Seite diefes Thurms, und awar am Juge der fleinen Ppramide in der Mabe des ersten Schwibbogenfenstere der Ratharinenkavelle. faft in gleicher Linie mit beren Gefimfe, ein Bruftbild des Baumeifters aus Stein zu feben mar, meldes mit jenen in der inneren Rirche Ahnlichkeit batte. leider aber bei einer beabsichtigten Ausbefferung der schadhaften Thurmtheile herunter geschlagen murbe. Da die Ratharinenkapelle bereits 1396 in den Stadturfunden genannt wird und mit dem Thurm felbst in genauer Berbindung fteht, fo wird fie mohl auch mit demfelben in gleicher Beit ausgebaut und das ermahnte Steinbild auf den Meifter 2Bengla au beziehen fenn. Bom letteren habe ich in Befchrei= bungen nichts ermähnt gefunden, doch hatte eben dies fes Bruftbild fruher bemerkt auch fruher über den Thurmbau Aufschluß geben konnen.

Nach Meister Wenzla's Tode (1404) arbeitete Meister Peter von Brachawis an der Bollendung des Thurms bis 1429; allein erst seinem thätigen Gehülsen und Polier hans Buchsbaum (Puchsbaum) gelang es, am vierten Tage nach Michael 1433 dessen Spise zu krönen. Der ganze Bau hatte 74

Sahre gedauert.

Die Höhe dieses aus lauter Quadersteinen erbauten Thurms ist sehr verschieden angegeben. Gewöhnlich bestimmte man sie nach der alten Berechnung von Ressynt to auf 74 Klafter 4'; Tschischka nahm nach seinen sorgfältig angestellten Messungen 72 Klafter, 1'3" Wienermaß an, und Sch midl in seinem sogenannten Gemälde von Wien berichtigt, ohne eine Quelle anzugeben, die Hohe auf 70 Rlafter oder 420 Schuh u. s. w.

Allein die Höhenverhaltnisse des Thurmes, absgeleitet aus den 1832 ausgeführten Messungs-Operationen\*), deren Genauigkeit in einzelnen Bestimmungen wie im Ganzen verbürgt ist, weisen nach, daß die höchste Spike des Stephansthurms über dem Kirchenpflaster steht: 71 Klaster, 2', 7.104" Wiener-Maß, oder:

Wiener-Fuß = 428. 592, das ist

Parifer-Fuß = 417. 064.

Franz. Metre = 135. 479.

Rheinland. Fuß = 431. 592. Bairische Kuß = 464. 193.

über den beweglichen Doppeladler auf der Spise des Thurms erhebt sich ein Kreuz 6' 7" hoch, im Gewicht von 120 Pfund. Es vertritt die Stelle eines am 14. Juli 1686 herabgenommenen Halbmondes mit dem Stern, jest im bürgerlischen Zeughause befindlich. Weiter abwärts ist ein mit zwölf Pyramiden gezierter Gang und daselbst ein Sis bezeichnet, auf welchem Rüdiger Graf von Stahremberg, Wiens Vertheidiger gegen die Türken 1683, das feindliche Lager zu beobachten psiegte. Die Thurmuhr hat Jakob Oberkirs

<sup>\*)</sup> Bergl. Über die Sohe des Stephansthurms von Karl Myrbach von Rheinfeld, f. f. Oberstlieutenant. u. s. w. im Bd. II. der Beiträge gur Landesfunde Österreichs unter der Ens. Wien, Fr. Bed, 1832. S. 218.

der verfertigt 1699; die Höhe ihrer Tafeln ist 2 Klafter 5"; der Stundenzeiger hat die Länge von 1 Klafter 5"; die Ziffern sind 2 Schuh lang. — Der Durchmesser des Thurms am Fuße ist 7 Klafter, 4', 3", und die Dicke des Mauerwerks verhält sich zu diesem Durchmesser wie 1 zu 4.

In diesem Thurme hängen 5 Glocken, deren größte von Joh. Achamer 1711 aus erbeutesten türkischen Kanonen gegossen wurde. Sie ist mit Inbegriff des Helms und Schwengels 402 Centner schwer und wird nur bei feierlichen Gelegenheiten geläutet.

Die Thurmstiege hat 553 steinerne und 200 hölzerne Stufen. Die Spike des Thurms ist nur auf Leitern zu erreichen. Aus den obersten Öffnungen hat man eine unbeschreiblich weite und herrliche Aussicht. Die Erlaubniß zum Besteigen des Thurmssucht man in dem nahestehenden Kirchenmeisteramte Nr. 874 nach.

Den Bau des unvollendet gebliebenen Thurms, zu welchem am 13. August 1450 der Grundsstein gelegt wurde, begann Hans Buchsbaum. Nach seinem Tode 1454 übernahmen verschiedene Meister, und erst mit dem Beginne des sechzehnten Jahrhunderts Georg Khlaig von Ersurt und Unston Pilgram von Brünn, die Fortsetung dessels ben. Der Ausbau wurde aber 1516 aufgegeben und 63 Jahre später (1579), nachdem der Baumeister Hans Saphon den Thurm mit einem kleinen Aufsab versehen hatte, durch Michael Schwingenstels Pach

aufgesest. Die Bobe biefes Thurms bis jum Udler beträgt 84 Rlafter 1'. Die in demfelben hangende Glode, die Dummerin genannt, wiegt 20,850 Pfund , ift mit feche ichonen Beiligenbildern verziert und 1558 von Urban Weiß gegoffen.

Den unterirdischen Theil der Stephans-Firche bilden 80 große febenswerthe Gewolbe und Die Fürftengruft. Jedes jener Gemolbe ift 8 Rlafter lang, 8 Rlafter breit und 2 hoch. Mehre andere Grufte mogen wohl noch tiefer vorhanden und mit Leichen hinreichend gefüllt auf immer ver= foloffen fenn. Huch hier bewundert man die Groß= artigfeit des Bau's in feinem Berhaltniß zu den au-

feren Theilen.

Die Fürstengruft, von Rudolph IV. ge= grundet, diente von 1865-1576 gum Familienbegrabniß ber Bfterreichifden Furften. Dann gerieth fie in Bergeffenheit und als fie fpater wieder aufgefunden murde, mar bereits eine neue Gruft bei ben D. P. Kapuzinern erbaut. Darum verordnete Kaiser Ferdinand V., daß in der Gruft bei Gft. Ste= phan nur die Gingeweide der verftorbenen Glie= der des kaiserlichen Sauses in kupfernen Urnen beigefest, die Leichname in die Todtengruft bei den p. P. Rapuzinern gebracht und die Bergen in der Lorettokapelle der Augustinerkirche aufbewahrt mer= den follten; welcher Gebrauch noch gegenwartig fattfindet.

Der außere Gingang in die Fürstengruft ift neben der Kangel des heiligen Capiftran, und der in die unterirdifden Gewolbe durch eine Seitenthur im sogenannten deutschen Hause, der Wohnung des Thurmmeisters an der Sudseite gegenüber. Die Erslaubniß zum Eintritt erhält man von der Hosbausdirektion, Kärntnerthorbastei Nr 1159, oder im Kirchenmeisteramte zu St. Stephan Nr. 847.

- 2.) Die St. Katharinen Fapelle, dem unausgebauten Thurm der Stephanskirche gegenüber im Zwettelhofe, wurde schon 1214 eingeweiht. Sammtsliche Gemälde in derselben sind bemerkenswerth; doch kennt man die Meister nicht.
- 3.) Die k. k. Burgkapelle, zuerst erwähnt 1298, im Schweizerhofe der Burg, auf Berordnung Raisers Friedrich III. erweitert und eingeweiht (1449). ist zugleich eine Pfarre. Das Crucisir auf den Hochaltar versertigte Rafael Donner, das schöne Ultarblatt auf dessen rechte Seite malte Fetti aus Mantua. Die klassische Musik in dieser Kapelle wird alle Sonntage von 18 Hossängern, worunter 10 Hossängerknaben aus dem k. k. Konvikt, und von 28 Hossmusikern ausgeführt. Sie stehen unter einem Hosmusikgrafen und bilden sämmtlich, mit Einschlußeiner Hossachen und bilden sämmtlich, mit Einschlußeiner Hossachen und ber k. k. Hossängerinnen, das Musikhor der k. k. Hossfapelle.
- 4.) Die k. k. Kammerkapelle, der Reichse kanzlei gegenüber, wird nur bei besonderen Weranslassungen geöffnet; das Hochaltarblatt ist von Karl Maratti, die Gemälde der Seitenaltäre sind vom Freiherrn von Strudel und die der 12 Apostel von Maulbertsch.
- 5.) Die Kirche der Italiener am Minoritenplat, 1276 erbaut, ist von der Hauptfronte Der Fremde in Wien. 3. Aust.

sehönerth; die dort angebrachte Steinmeharbeit gehört zu der trefflichsten dieser Urt. Das Hochaltarblatt malte Christoph Unterberger; die Meisster der Seitenbilder sind unbekannt. In der Fastenzieit wird hier in italienischer Sprache gepredigt.

6.) Die Schotten-Abtei und Kirche, auf der Freiung, wurde 1158 den aus Schottland herz gekommenen Benediktinermönchen eingeräumt und 1418 von deutschen Mönchen dieses Ordens in Bessitz genommen. Sie hat im Innern 17 Alkäre; das Hochaltarblatt und die Gemälde der Seitenalkäre sind von Sandrart; Mariä Himmelfahrt, den h. Benedikt und Sebastian malte Tobias Bock; der h. Gregor ist von Pachmann, und die h. Anna und Barbara von Hieronimus Jochmus (1658—1659). Die schöne Orgel versertigte Franz Kober (1804). In dieser Kirche besindet sich auch das Grabmal des Grafen Rüche besindet sich auch das Grabmal des Grafen Rüche ger von Stahrem berg.

7.) Die Pfarrkirche der Barnabiten bei St. Michael am Michaelsplaß, gegründet 1220, ist in der Eingangshalle mit meisterhaften Statuen, den Sieg des Erzengels Michael über den höllischen Drachen vorstellend, von Lorenzo Masthielly versehen. Das Marienbild auf dem Hochaltar ist das Werk eines griechischen Künstlers; das Altarblatt in der Johanneskapelle malte Professor Schindler; die Blätter auf den Altären des h. Paulus, Karl Barromäus und Aler. Sauli sind von Ludwig von Schnorr; das neue h. Grab von Franz Käsmann, und die Gemälde der andern Altäre sind von Michael Angelo Unter berger,

Tobias Bock, Carlo Carloni u. a. In der Kirch engruft ruht — Metastasio (gest. 1784). Auch befindet sich hier das Grabmal der Gemalin Hand v. Liechtenstein, der berühmten weißen Frau.

8.) Die Pfarrkirche auf dem Hof, 1386 erbaut, war früher den Karmelitermönchen, dannden Jesuiten eingeräumt. Jest ist sie eine Pfarre; den trefflichen Fronton der Kirche ließ die Kaiserin Eleonora durch den Baumeister Carloni errichten (1662); das Hochaltarblatt, Maria Königin der Engel, malte Däringer (1798) unter Aussicht des verstorbenen Professor Maurer. Unbekannt sind die Meister der 12 übrigen Altarblätter; vorzüglich

schon ift der Chor.

9.) Die Pfarrkirche ju St. Peter auf dem Petersplate, eigentlich uralt, in ihrer jetigen Gestalt aber 1702 gegründet, ist nach dem Muster der Peterskirche in Rom von Fischer v. Erlach ausgebaut und ihr schönes Portal aus grauem Marmor mit Bleisiguren von Koll geziert; das Grabmal des Historikers Wolfgang Lazius sieht man zur Linken des Eingangs; die Freskogemälde an der Ruppel der Kirche und an den Decken der Kapellen sind von Rottmayer, die an der Decke des Chors von Anton Galli von Bibiena, das Hochaltarblatt und die Blätter der zwei ersten Kapellen von Alto monte, die der zwei folgenden von Rottmayer und Sconians, und endlich die der zwei lesten Kapellen von Alto monte und Reem.

10.) Die Hofpfarrkirche der Augustiner, errichtet 1330-39, steht in der Rähe der k.

f. Burg. Den schönen Hochaltar aus Iprolermarmor erbaute der hofarchitett von Sobenberg (1784). Das große Freskogemalde, der h. Augustin in der Glorie, ift ein Kunftwerk von Maulbertich; das Altarblatt malte Tobias Bock; die h. Unna: Spielberger. In der Maria-Loretto - Rapelle, welche Ferdinands II. Gemalin, Gleonora von Mantua, 1627 erbauen ließ, merden die Bergen der verftorbenen Glieder der faiferlichen Familie in silbernen Urnen aufbewahrt. In der Todtenkapelle befinden fich die Grabmaler Raifers Leopold II. von Bauner, und des Feldmarschalls von Dann; das des Gerard von Swieten ift in veran= derter Gestalt im Saale der f. f. Sofbibliothet aufgestellt morden. Da. schonfte Denkmal diefer Rirche, in Runfthinficht vielleicht bas erfte in Guropa, ift aber das Grabmal, meldes Bergog Albert von Tefchen feiner verftorbenen Bemalin, der Erghergogin Chriftina, durch Canova errichten ließ (1805). Es foftete 20,000 Dufaten. Ber einer Beschreibung der allegorischen Figuren diefes Runftwerks bedarf, findet fie in der Schrift: Maufoleum 3. f. Sobeit Maria Christine, ausgeführt von Unton Canova: Wien bei Urtaria und Comp. 1805.

11.) Das Bethhaus der evangelischen Gemeinde Augsburgischer Konfession, in der Dorotheergasse Mr. 1113, enthält zugleich die Wohnungen der Prediger und das Schulhaus. Die Orgelist vorzüglich gut von Deutschmann gebaut (1807) und das Altarblatt, Christus am Kreuze, von Lindner gemalt.

12.) Das Bethhaus der Gemeinde helvetisscher Konfession, neben jenem Nr. 1114 gesschmackvoll vom Hofarchitekten Nigelli erbaut, hat statt des Altars bloß einen Altartisch und entshält gleichfalls die Wohnungen der Prediger.

13.) Die Kirche der Kapuziner auf dem neuen Markte, gegründet 1622, ist sehr einsach. Die drei Altarblätter und ein schätbares Bild im Chore, Maria Opferung, sind von dem Kapuziner Baumsgartner. Die kais. Kapelle in dieser Kirche hat einen sehenswerthen Schat und ein schönes Altarblatt von Gabriel Matthäi aus Nom. Zwei große Altarblätter für die öffentliche Andacht zu Maria Verkündigung und Weihnachten bestimmt, sind eine Kunstarbeit Ludwigs v. Schnorr.

Die bier vorhandene f. f. Todtengruft ließ die Raiferinn Unna, Mathias Gemalin, in dem Beit= punkt erbauen, als jene bei Sct. Stephan in Bergeffenheit gerathen mar (G, 72). Ihre und ihres Gemals (geft. 1619) Grabftatten find die alteften. Leopold I. (geft. 1705) vergrößerte die Gruft durch eine neue Rapelle, deren Altar mit 6 Statuen von meifem Marmor ber Urchitett Deter von Strudel verfertigte. Die Gruft ift ein langes Gewolbe, worin ein Bang durch die rechts und links ftehenden, von eifernen Gittern eingeschlossenen Garge führt. Maria Theresia ließ sie im Jahre 1753 abermals ermeitern und bestimmte den Bubau fur die Blieder des Saufes Sabsburg-Lothringen. Die Decke desfelben malte Janag Dubldorfer. Den jungften Bubau ließ der verft. Kaifer Frang I. 1826 ausführen.

Um zweiten November (Allerseelentag) jedes Jahres wird die Gruft für Besuchende geöffnet, dem Fremden aber auch außer dieser Zeit die Besichtigung gestattet.

14.) Die Kirche zum heil. Johannes in der Kärntnerstraße wurde 1200 von dem Malthesserorden gebaut. Das Hochaltarblatt ist von Tob. Boch und außer diesem links am Eingange ein schönes Hautrelief aus Gyps, die Festung Malta, besmerkenswerth. Un Sonnsund Feiertagen wird hier in ungarischer Sprache gepredigt.

15.) Die Kirche zu Sct. Unna in der Annagasse, gebaut 1415, hat schöne Gemälde von Gran und Schmidt dem Vater. Das Muttergottesbild und die Ruppel sind von dem Jesuiten Pozzo. Alle Sonntage ist Predigt in französischer Sprache.

- 16.) Die Kirche zur heil. Ursula (Ursus linerkirche) in der Johannesgasse, eingeweiht 1675, hat 7 Altäre, deren Bilder von Spielberger und Wagenschön verfertigt sind. Die Nonnen des damit verbundenen Klosters beschäftigen sich mit dem Unterricht der Mädchen aus den niederen Ständen. Sie kamen 1660 von Lüttich nach Wien.
- 17.) Die Kirche des deutschen Ordens, in der Singerstraße, wurde zu Ehren der heil. Glissabeth 1316 von Georg Schiffering aus Nördslingen vollendet. Tobias Bock malte das Altarblatt. Von den Denkmälern zeichnet sich der Abschied Jesu von seiner Mutter ganz besonders aus.
- 18.) Die Franziskan erkirche, am Plate gleichen Namens, wurde 1614 vollendet. Das Urchitekturgemalde an dem Hochaltar verfertigte Andreas

Pozzo. Bon den Altarbildern malte Schmidt, der Vater, den heil. Franz und die unbesteckte Empfängniß; Carlo Carloni ein Kruzisir; Wagensichön die Marter des heil. Capistran, und Rottmaper ebenfalls eine unbesteckte Empfängniß.

19.) Die Universitätskirche am Universstätsplate, 1627 vollendet und 1631 einweiht, zeigt einen schönen Baustyl und besteht aus einem einzigen Gewölbe auf 16 marmornen Saulen ruhend. Sammtsliche Altarblätter und die meisterhaft gemalte Ruppel sind Werke des Jesuiten Pozzo.

20.) Die Pfarrfirche der Dominifaner zur heil. Maria Rotunda, auf dem Plate gleiden Namens, im Jahre 1186 fur die Templer erbaut, murde 1226 von Leopold dem Glorreichen den aus Ungarn gekommenen Dominikanern gefchenkt \*) Sie ift mit vielen guten Altarblattern geziert, von melden der heil. Dominikus, die heil. Dreifaltige feit und die heil. Jungfrau Tobias Bock; die Unbetung den Sirten und die Marter der heil. Katharina Spielberger; die heil. Katharina von Siena und den beil. Bingeng Ferrerius Roettiers, den beil. Thomas von Uguin aber Dachmann gemalt ba= ben. Das Freskogemalde an der Ruppel der Rirche ift von Poggo, die Freskomedaillons von Denkala. Unter den vielen Grabmalern verdient Beachtung das der Raiferinn Claudia Kelicitas, zweiten Gemalinn Raifers Leopold I.

<sup>9)</sup> Archiv der nöthigsten Renntnisse von Wien u. f. w. Wien 1792. 8.

21.) Die Kirche zu Sct. Ruprecht, der Sage nach die älteste in Wien und im Jahre 740 erbaut, liegt am Kienmarkte. Das Hochaltarblatt Ist von Rottmaper, das Gemälde auf dem Seitenaltar von Braun, die Glassenstermalerei von Gottlieb Mohn.

22.) Die Kirche zu Sct. Salvator in der Salvatorgasse, ein Bauwerk der Brüder Otto und (sie) Haymo vom Jahre 1301, oder wie von Sickingen nach einem Berzeichniß der Wiener Steinsmehmeister versichert vom Jahre 1282, erhielt das aus Holz geschnikte Brustbild Christi auf dem Hochalstar im Jahre 1459. Bemerkenswerth sind die zierlichen Säulen und die Steinbilder am Haupteingange, aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Das Bild auf dem neuen Salvatoraltar malte Meiding er. Die Fastenpredigten werden hier in polnischer Sprasche aehalten.

23.) Die Kirche zu Maria Stiegen, in der Passauergasse, ist eine der ältesten in Wien, angeblich schon im Jahre 882 entstanden, 1154 von einem Passauer Bischof ausgebaut und seit 1820 dem Orden der Redemtoristen (Liguorianer) eingeräumt. Der Beachtung werth sind die steinernen Figuren ober dem Haupt = und dem ersten Seiteneingange rechts. Ihre alterthümliche Gestalt ist unversehrt geblieben und ihr Inneres mit vielen Figuren geziert. Uuf einigen ihrer Glassenster sieht man noch alte, auf andern neue Gemälde, letztere von dem versstorbenen Gottlieb Mohn, nach Ludwig Schnorr von Karlsseld's Zeichnungen versertigt.

Der siebeneckige, 30 Klafter hohe Thurm mit 224 Stufen gehört zu den schönsten Überresten der Baukunst des Mittelalters. Der Fremde unterlasse ja nicht, ihn zu besteigen. Er gewährt eine herrliche Aussicht über die Stadt, das nahe Gebirge und das Marchfeld.

24.) Die Rirche der unirten Griechen ift auf dem Dominikanerplate neben der hauptmauth.

25.) Die zwei Lirchen der nicht unirten Griechen stehen auf dem alten Fleischmarkte Nr. 705 und auf dem Hafnersteige Nr. 713.

26.) Die prachtvoll vom Architekten Kornhäussel gebaute Synagoge der deutschen Justen befindet sich unweit von dem Kienmarkte Nr. 494. Der Gottesdienst in seiner zum Theil modernisirten Form wird gewiß jeden Reisenden ansprechen. Von den kleineren Kapellen, daran einige sich auch in Privathäusern besinden, wird die im Churgesbäude nicht selten zu Trauungen benüßt.

## IX.

## Die Borftabte.

Vier und dreißig Vorstädte umlagern gleichsam die innere Stadt Wien und werden selbst wieder durch die sogenannte Linie, bestehend aus eisnem Graben und einem 12 Fuß hohen Wall, eingesschlossen. Diese Linie hat 11 Ausgänge oder Thore, die nach 10 Uhr Abends zwar geschlossen, zu jeder Stunde aber dem Reisenden geöffnet werden.

Die Vorstädte entstanden ganz eigentlich erst im Jahre 1684; denn Erdberg, Thury, die Landstraße, Leopoldstadt und Mariahilf, die schon früher vorhanden waren, wurden in den Jahren 1529 und 1683 beim Anrücken der türkisch en Belagerungsarmee abgebrannt und die Überreste von den Türken vollends zerstört.

Nimmt man den Standpunkt auf der Bastei am Rothenthurmthore, so daß man die Ferdinandsbrücke vor sich hat, und umschreitet dann rechts nach Osten die Stadt auf der Bastei selbst, so liegen die Vorstädte in folgender Ordnung:

- 1. Die Leopoldstadt; sie zählte (im Jahre 1884) 636 Häuser und 2846 Einwohner.
- 2. Die Jägerzeil (einst die Benediger : Uu). Häuser 66, Ginmohner 2663.
- 3. Unter den Beifgarbern. Saufer 108, Ginwohner 1799.
- 4. Erdberg. Eine der altesten Borstädte, schon im Jahre 1192 durch die Gefangennehmung des Richard Löwenherz bekannt. Häuser 408, Gin- wohner 7171.
- 5. Die Landstraße und der Rennweg. Saufer 645, Ginwohner 26,995.
- 6. Die alte und neue Wieden. Saufer 892, Einwohner 36,540.
- 7. Der Schaumburgerhof, in der Nähe der Wieden, hat nur eine Gasse, 91 Häuser und 2375 Einwohner.
- 8. Sungelbrunn (Sungelgrund). Saufer 11, Ginwohner 1313.

- 9. Der Laurenzergrund., Saufer 16, Gin= wohner 546.
- 10. Magleinsdorf. Saufer 181, Ginmohner 2636.
- 11. Nikoledorf. Häuser 48, Einwohner 1716.
- 12. Margarethen (einst eine Komthurei). Häuser 174, Einwohner 5781.
- 13. Reinprechts dorf (Ramperedorf). Sau- fer 25, Ginwohner 753.
- 14. Sundethurm. Saufer 155, Ginmohner 4395.
- 15. Gumpendorf. Saufer 414, Einwohner 12,894.
- 16. Der Magdalenagrund (Rasenstadel). Säuser 38, Einwohner 1264.
- 17. Die Windmühle. (Bor Bebauung des Grundes franden hier Windmühlen.) Häuser 108, Einwohner 4746.
- 18. Die Laimgrube und an der Wien. Häufer 196, Einwohner 8994.
- 19. Mariahilf. Saufer 149, Ginwohner 10,072.
- 20. Der Spitl: (Spital:) ber g. Sauser 146, Einwohner 5439.
- 21. Set. Ulrich (Platel und Mariatroft). Saufer 148, Ginwohner 6977.
- 22. Neubau (Unter = Reuftift) und Wendel= ftatt. Haufer 326, Ginmohner 17,747.
- 23. Das Schotten feld (Ober = Reuftift). Häufer 490, Einwohner 19,981.

24. Altlerchenfeld. Häufer 238, Ginmohner 8455.

25. Die Josephstadt. Saufer 209, Ginmohner 10,314.

26. Der Stropische Grund. Saufer 57, Ginwohner 2527.

27. Die Alfervorstadt (Alsergrund und Bahringergaffe). Saufer 314, Ginwohner 16,360.

28. Das Breitenfeld. Häuser 93, Ginwohner 4573.

29. Der Michaelbeuernsche Grund (so genannt vom Stifte Michaelbeuern im Salzburgisschen). Häuser 37, Ginwohner 1832.

30. Der himmelpfortgrund. (Sporkenbuhl). Saufer 86, Einwohner 3281,

31. Im Thury. Diesen Grund bebaute Jos. Thury. Saufer 117, Ginmohner 3954.

32. Das Lichtenthal und die Wiesen. Häuser 211, Einwohner 7032.

33. Der Althan, einst ein Garten des Grasfen Althan, 1714 vom Magistrat erkauft. Sauser 38, Ginwohner 853.

34. Die Roffau. Saufer 172, Ginmohner 6466.

Die volkreichsten Borstädte sind also die alte Wieden, die Landstraße und der Rennweg, die Leopoldstadt, das Schottenfeld, der Neubau und die Alservorstadt. Die Dörfer Hernals, Neulerschen feld, Währing, Fünfhaus und Simmering, außerhalb der Linie gelegen, werden in polizeilicher Hinsicht noch zur Stadt Wien gesrechnet.

Prachtgebäude und Anstalten, die auf diesem Umgange auf der Bastei zu erblicken und zu bezeichenen sind, wurden bereits S. 26 namhaft gemacht.

## X.

Bau : Merkwurdigkeiten in den Borftabten.

1. Brunnen und Bafferleitungen.

a) Die Albertinischen Wafferleitungen, dem Wassermangel der sudwestlich liegenden Borstädte abzuhelfen, murden von dem Bergog Albert von Sachsen-Teichen ausgeführt. Das Wasser kommt von der hohen Wand hinter Hütteldorf aus mehreren Bergquellen, deren zwei hoher als der Stephansthurm entspringen, mird dann fast bis jum genannten Dorfe in einem gemauerten Ranal von 5 1/2 Fuß Tiefe und 2 Fuß Breite in eine große Brunnstube geführt, und aus diefer in mehr als 16,000 eifernen Rohren durch eine Strede von 7155 Klafter unter der Erde in die Borstädte geleitet, so daß auf diese Weise Gumpendorf 2, Mariahilf 3, die Laimgrube 2, die Josephstadt 2, dann die Grunde Neubau, Schottenfeld und St. Ulrich jeder einen Brunnen mit gutem trinkbarem Baffer befisen. Das Werk murde in den Jahren 1803-5 vollendet und koftete über 400,000 fl. R. M.

b) Der Brunnen in der Borstadt Spitls berg in der breiten Gasse. Die mitten im Bassin ausgestellte Saule korinthischer Ordnung ift ein Gußwerk von Mariazell aus fleirischem Gisen. Un der einen Seite: der Prophet Moses ebenfalls von Gisen, an den andern Seiten: Antikköpfe, aus deren Mund das Wasser quillt.

- c) Der Brunnen in der Alfervorstadt, Sauptstraße, ist mit einer meisterhaft aus Metall gearbeiteten Statue von Fischer, die Wachsamkeit vorstellend, und
- d) der Brunnen in der Währingergaffe, derselben Borstadt vor der Josephs = Ukademie, mit einer zierlichen Statue (Hygica) aus weichem Metall ebenfalls von Fischer versehen.
- e) der Brunnen in der Vorstadt Breitensfeld, in der Nähe des geräumigen unteren Plaztes, aus Gußeisen, modellirt und gegossen unter Leitung des Dr. Karl Reichenbach zu Blansko in Mähren auf dem Eisengußwerke des Erafen von Salm. Das Bassin faßt 423½ Kubikschuh Wasser. Er wurde am 4. November 1833 geöffnet und ist auf Kosten der Gemeinde errichtet.
- f) Der Brunnen auf der alten Wieden uns weit der Paulanerkirche, aus Stein, ebenfalls auf Rosten der Gemeinde errichtet und am 4. November 1834 geöffnet.
- g) Der Wiener = Neuftädter Kanal. Siehe oben Seite 33.
  - 2. Prachtgebaude in den Borftadten.
- a) Das k. k. Luftschloß Belvedere am Rennwege Nr. 642 (neue Bahl), vom Prinzen Gugen gegründet und nach dem Plane des Hofarchitek-

ten Joh. Lukas von Hildebrand vollendet, theilt sich in das untere und obere Belvedere. Der Hauptseingang zum lettern ist südöstlich in der Nähe der Linie; jenen zum erstern vom Rennwege muß man zur Übersicht des Ganzen und den Balkon oberhalb der Gartenterrasse gegen die Stadt zur Ausssicht über die Stadt. mählen (Vergl. S. 30.). Im obern Belvedere ist die k. k. Gemäldegallerie, im untern die Ambrasersammlung aufgestellt; den Zwisschenraum füllt ein geräumiger, dem Besuch offenstehender, Garten mit einigen Seitengängen und Bassins, in der Mitte aber, zur Begünstigung der Aussicht, von Bäumen entblöstt.

- b) Das fürstl. Stahrembergische Freishaus (Herrschaft Konradswörth) auf der Wieden Nr. 1 ist nicht sowohl der Pracht als des Umfanges wegen sehenswerth. Es hat 6 Höfe, 31 Stiegen, 301 Wohnungen (Ställe und Schupfen), 885 Ginswohner, trägt jährlichen Zins etwa 41,000 fl., nicht, wie irrig angegeben wird, 140,000 fl.: K. M. und ist das größte Privatgebäude innerhalb der Linie.
- c) Der k. k. Marstall, dem Burgthor gegenüber, aus der Regierungszeit Karls VI., hat 600 Fuß Länge und Raum für 400 Pferde. In der Jagd = und Sattelkammer besinden sich kostbare Pferdegeschiere, und die ganze Einrichtung verdient vorzugsweise die Ausmerksamkeit des Reisenden.
- d) Der Pallast der k. ungarischen Nobelgarde zu St. Ulrich am Glacis Nro. 1.
  - e) Der fürftl. Auerspergifche Pallaft.

ein Werk Fischers v. Erlach, am Josephstädeter Glacis Nr. 1.

f) Das fürstl. Esterhazysche Gebände (das rothe Haus) in der Alservorstadt Nr. 197 ent= hält 4 Höfe, 20 Stiegen, 150 Wohnungen, 1 Neit= schule, mehrere Stallungen und Wagenbehältnisse, und trägt etwa 20,000 fl. R. M. jährlichen Zins:

Die Palläste des Staatskanzlers Fürsten von Metternich, der Fürsten Schwarzenberg, Liechtenstein, Razoumovskyn. a. wird der Fremde beim Besuche der dabei besindlichen Gärten, und die großartigen Gebäude der Institute beim Besuche dieser zu würdigen Gelegenheit sinden.

8. Kirchen, Klöster und Kapellen in den Vorstädten.

Von der großen Anzahl derselben werden naherer Beachtung empfohlen:

- 1) Die Pfarrkirche zum h. Leopold, Leospoldftadt große Pfarrgasse, nach Joh. Ospels Entwurf 1723 neu erbaut, im Innern prachtvoll verziert und mit einem Thurm, ausgezeichnet durch Stärke und Zierlichkeit, versehen. Das Hochaltars blatt ist von Altomonte.
- 2) Die Pfarrkirche zur h. Theresia und das Kloster der Karmeliter, Leopoldstadt Taborgasse; eine Stiftung Kaisers Ferdinand II. (1624). Den Hochaltar von Marmor ließ 1702 Kaiser Leopold I. errichten. Die Meister der Altarblätten: sind unbekannt.
  - 3) Die Kirche und das Kloster ber barm-

herzigen Brüder, Leopoldstadt Taborgasse; die Zimmerarbeit der neuen Thurmkuppel ist ein Meisterwerk.

- 4) Die Pfarrkirche zum h. Johann von Nepomuk, in der Praterstraße, hat ein Ecceshomo = und ein Muttergottesbild im Presbyterium von Heinrich Stegmaier.
- 5) Die Pfarrkirche zur h. Margaretha unter den Weißgärbern, klein aber zierlich, wurde 1690 gegründet, doch erst 1746 eingeweiht.
- 6) Die Kapelle, dem nämlichen Heiligen gesweiht, auf der Landstraße im Invaliden haufe, hat einen schönen marmornen Altar mit einer Kreuzabnahme von Rafael Donner († 1741).
- 7) Die Kirche zur h. Elifabeth und das Kloster auf der Landstraße. Das Hochaltarblatt malte Cymbal, den Kreuz = und den Columbias Alfar Baumgartner. Merkmürdige Grabschrift einer Nonne in dieser Kirche.
- 8) Die Pfarrkirche zu St. Rochus und Sebastian auf der Landstraße; das Hochaltarsblatt mit diesen heiligen ist von Strudel, das des gekreuzigten heilandes, auf holz gemalt, von Luskas Kranach.
- 9) Die Pfarrkirche zu den Aposteln Petrus und Paulus, in Erdberg, hat ein Hochaltarblatt von Shilling und ein Marienbild vom Fräulein von Benko. In dieser Vorstadt bestand schon 1394 eine Pfarre.
  - 10) Die Kapelle zum h. Januarius, Landsftraße im k. k. Luftgebäude Mr. 889; bas Hochaltars

bild von Altomonte und eine schöne Statue des Heiligen aus Metall, im Presbyterium, von einem unbekannten Künftler.

- 11) Die Kirche der Salesianerinnen, auf dem Rennwege Rr. 640, ist der Peterskirche in der Stadt, 1719, nachgebildet; das Ruppelgemälde von Pellegrini; das Hochaltarblatt vom Riezderländer van Schuppen; die Kreuzabnahme von Jansen; Petrus und Magdalena von Pellegrini. Das mit der Kirche verbundene Kloster wurde am 10. Mai 1717 von Amalia, Witwe Kaissers Joseph I., gegründet.
- 12) Die Kirche zum h. Kreuz am deutschen Gardegebäude auf dem Rennweg, 1755 erbaut, mit einem Hochaltarblatt von Maulbertsch (?).
- 13) Die Kirche zu Maria Geburt daselbst, neben der Artilleriekaserne, mit einem Hochaltarblatte von Maulbertsch.
- 14) Die Pfarrkirche zu St. Karl auf der Wieden, schön und regelmäßig nach Fischers von Erlach Plan durch Philipp Martinelli erbaut (1715). Um Giebel des auf 6 korinthischen Säulen ruhenden Portals sind in halb erhobener Urbeit auf weißem Marmor die Wirkungen der Pest in Wien (1713) dargestellt. Zu beiden Seiten freistehende Säulen dorischer Ordnung, 41 Fuß hoch, 13 Fuß im Durchmesser, inwendig hohl, von außen in gewundenen Reihen und halb erhobener Urbeit darsstellend: das Leben, die Thaten und den Tod des heil. Karl. Die Kuppel malte Rottmayer, auf den Seitenaltären van Schuppen den h. Lukas,

Daniel Gran die h. Elisabeth und den romischen Hauptmann, Pellegrini den Wassersüchtigen, Ricci die Mariahilf, und Altomonte die Witzwe von Nain. Das dem Dichter Heinrich von Collin gesetzt Denkmal besindet sich in dieser Kirche.

15) In der Rirche zu den heiligen Schußengeln (Paulanerkirche), auf der Wiedner Hauptstraße, ist das geschätte Altarblatt von Rott= mayer, der h. Kaspar und Nikolaus von heß.

16) Die Kirche zu St. Joseph (Sonnenhof) zu Margarethen; das Hochaltarblatt von Ultomonte, Theresta und Anna auf den Seitenaltären von Auerbach, und der h. Leonhard, der Kanzel

gegenüber, von Maulbertich.

17) Die Pfarrkirche zum h. Agidins in Gumpendorf, mit trefflichen Altarblättern geziert, ist eine der ältesten Kirchen in den Vorstädten. Die Glorie des h. Schuspatrons am Hochaltar ist von Joseph Abel, die unbesteckte Empfängniß und Johann der Täufer auf den Seitenaltären von Schmidt (dem Kremser), Christus am Kreuze von Professor Nedl, und Martha von Kreipel. Die Statuen der Apostel Petrus und Paulus verfertigte Klieber; die Orgel mit 16 Registern ist von Deutschmann.

18) Die Pfarrkirche zu Mariahilf (1686—1713) ist im Besitz eines sehr alten Gnadensbildes der Mutter Gottes. Die Malerei des Kirchensgewölbes ist von Troger, Hauzinger und Strattmann, die h. Anna auf einem Seitenaltare von Sconians, und Alexander Sauli auf

einem andern von Leicher. Die Orgel baute Senka.

19) Die Kirche zum h. Kreuz, auf der Laimsgrube an der Ingenieur-Akademie, hat einen schönen Thurm von Henrici gebaut; das Gemälde am Hochaltar ist von Heß, das obere von Hubert Maurer, die Geburt und Auferstehung Christiauf den Seitenaltären von Binzenz Fischer.

20) In der Pfarrkirche zu St. Ulrich (Maria = Trost) sind das Hochaltarblatt und die 6 Gemalde auf den Seitenaltaren sammtlich von

Troger.

- 21) Die Kirche zu Maria = Schuß und das Ordenshaus der armenischen Mechitaristen= Rongregation, in der Vorstadt St. Ulrich, war vormals ein Kapuzinerkloster, und zwar das erste in Österreich. Das Hochaltarbild und der h. Joseph und Unton auf den Seitenaltären sind von Schindsler, die Kuppel von Schilcher gemalt; die Gemälde in der Seitenkapelle von Maulbertsch.
- 22) Die Pfarrkirche zu St. Lorenz auf dem Schottenfelde. Sehenswerth ist die Grablegung-Christi in halberhobener Arbeit in Blei gegossen von Prokop; der marmorne Hochaltar ist vom Direktor Hagenauer; das Hochaltarbild gemalt von Strudel, der sterbende Joseph und die unbesteckte Empfängniß auf beiden Seitenaltären von Troger. Die von Joseph Franz Christmann versertigte Orgel mit 25 Registern dürfte die beste in Wien sepn.

23) Die Pfarrkirche zu den fieben Bu-

fluchten, in Altserchenfeld, hat zwei Seitenaltargemälde, den ih. Alonsius und Leonardus, von Maulbertsch; die vorzügliche Orgel verfertigte Christoph Erler.

- 24) Die Pfarrkirche zu Maria Treu und das Kloster der Piaristen in der Josephstadt mit Frontispiz-Figuren vom Bildhauer Madeser, und mit Gemälden der großen Seitenaltäre von Feslip Leicher. Die Ruppel, das Hochaltarblatt, Christus am Kreuz, und Johann von Nepomuk an den kleinen Seitenaltären sind von Maulbertsch, die beiden andern wahrscheinlich vom Maler Brand. Rahl der jüngere, Sohn des tüchtigen Kupfersteschers, malte ein Altarblatt um 300 fl. und wurde diesserhalb als Wohlthäter der Kirche in das Kirchensbuch eingetragen. Die ersten Piaristen kamen 1698 nach Wien und der sogleich begonnene Kirchen= und Klosterbau wurde 1716 vollendet.
- 25) Die Pfarrkirche zur h. Dreieinige keit und das Kloster der P. P. Minoriten (1690—95), Alservorstadt Hauptstraße. Das Hochaltargemälde ist vom Ritter von Hempel, das auf dem Tabernakel dieses Altars, Maria mit dem Kinde, von Joseph Kastner. Im Kreuzgange sieht man 36 Portraits der Ordensstifter vom 14.—18. Jahrhundert. Merkwürdig ist auch die Kirchensgruft.
- 26) In der Kirche des f. k. Waisenhausses, Alservorstadt Karlsgasse, ist der h. Karl Borromans auf dem ersten Seitenaltare von Rottsmaner, der h. Petrus auf dem Meere am zweiten

Altare von Roettiers, und der h. Januarius von Altomonte.

27) Die Pfarrkirche zu den vierzehn Mothhelfern im Liechtenthal (1712 — 14) mit einem meisterhaften Gemälde im Gewölbe über dem Eingange (der betende Zöllner und der Pharisäer) von Franz Singer. Der Hochaltar ist mit einem schönen Bilde von Franz Zoller geziert; von den Gemälden der Seitenaltäre malte das h. Kreuz, Jesus, Maria und Joseph: Anton Maulbertsch; den h. Franz Aaverius: Koll, den Erlöser auf dem Kreuzaltar: Kuppelwieser, und den h. Johann von Nepomuk: Franz Zoller. Die beiden Statuen (St. Florian und die schmerzhaste Mutter), in der Mitte der Kirche, versertigte der Bildhauer Franz Lop.

28) Die Pfarrkirche zu Maria Verkünz digung und das Kloster der Serviten (1651 — 70) in der Noßau, mit einer berühmten Kapelle des h. Peregrin, an dessen Namenstage, den 27. April, sie ungemein zahlreich besucht wird. Die Stucco = Arbeit im Innern ist von Johann Barbarigo.

Die übrigen Kirchen und Rapellen bedürfen keiner nähern Bezeichnung, da ihre Gemalde und Schnikwerke theils von unbekannten Meistern, theils an sich unbedeutend sind.

Unfichten der vorzüglichsten Pläte, Rirchen und Palläste Wiens\*) werden verfauft

<sup>\*)</sup> Beim Berleger Diefes Buchleins find gleichfalls gu

von den hiesigen Kunsthändlern Anton Paterno am neuen Markte, J. Bermann am Graben, Mollo und Artaria am Kohlmarkte u. a.

## XI.

Unstalten in Beziehung auf Bedürfniß und Bequemlichkeit.

A. Überhaupt und unabhängig von ber Dauer des Aufenthaltes.

1. Speise = Unstalten. Die eigentlichen Wirthstafeln (tables d'hote) sind in Wien nicht geswöhnlich. Einigermaßen aber ist damit ein Unfang gemacht von dem Hoftraiteur Unt. Heß im Augarsten und von den Brüdern Scherzer im Sperl. Der Tag, an welchem eine solche Tasel stattsindet, wird öffentlich bekannt gemacht, jedoch müssen von den Theilnehmerm die Karten dazu früher gelöst werden.

Auch gibt es wenige Traiteurs oder Reftaurateurs in Wien, denn außer dem erwähnten Hoftraiteur waren nur noch zu bemerken: J. Daum,

haben: Historischemalerische Un fichten der Resiedenzschungen, den fichten und ihrer Umgebungen, gezeichnet und gestochen von tüchtigen Rünstern.

Den Befigern und Abnehmern biefes Buchleins werden daraus auch einzelne Anfichten als Erinnerungs- oder Stammbuchbatter nach eigener Bahl fäuflich überlaffen.

Kohlmarkt Nr. 261 und das Casino auf dem neuen Markt.

Der Fremde im Gasthofe läßt sich entweder das Essen auf sein Zimmer bringen oder besucht die Speisesäle. Der Preis der Speisen und der Geträn= ke ist auf eigenen Zetteln verzeichnet. Man mählt nach Belieben und schließt die Rechnung nach dem Tariff ab. Die Speisest und en sind Mittags von 1—4 Uhr, Abends von 8—10 Uhr (Vergl. S. 20. Gasthöfe.)

Außer den Gasthöfen gibt es in Wien noch viele Häuser, in welchen man zu Mittag und Nacht speissen, aber nicht wohnen kann. Sie hießen früher Wirthshäuser, jest Gasthäuser, sind mehr oder minder bequem und zierlich eingerichtet, und auch in den Vorstädten vorhanden. Ihre Zahl beträgt etwa 150.

In der Stadt werden ziemlich zahlreich bes sucht: das Jägerhorn, Dorotheergasse Nr. 1105; der Seißerhof in der Spänglergasse Nr. 427; der Stern auf der Brandstatt Nr. 629; der uns garische König Nr. 852 und die goldene Ante Nr. 522, beide in der großen Schulenstraße; das Gasthaus zum heiligen Geist im Bürgersspital Nr. 1100; das zum Steinl Nr. 429 in der Steinlgasse u. s. w. Speisestund en daselbst von 12-3 Uhr. Ibends von 7-9 Uhr. Tariff wie oben.

In den Vorstädten, namentlich in der Leopoldstadt, besucht man das Gasthaus zur öfterreichischen Kaiserkrone in der großen

Fuhrmannsgasse Nr. 482, und am zahlreichsten jenes zum Sperl in der Sperlgasse Nr. 240; unter den Weißgärbern das zum guten hirten, und auf der Landstraße jenes zur goldenen Birne. Diese Gasthäuser sind mit Gärten und Gartensalons versehen und sorgen auch für sehr anlockende Harmonienmusse.

Einladungen zum Besuche dieser und anderer Borstadt-Gasthausgarten werden täglich erlassen und durch große Unschlagzettel bekannt gemacht.

2. Weinhaublungen. Diese, weniger häufig als die Gasthäuser und Weinkeller, verkaufen alle Sorten österreichischer, dann ungarische, wohl auch italienische Weine im Großen sowohl, als Maßund Seidelweise, haben auch ein oder mehrere gut eingerichtete Zimmer für Gäste, an welche die verlangten Weinsorten nach bestimmten Preisen ausgeschenkt werden. Man sindet dergleichen unter andern bei J. Daum, Kohlmarkt zum grünen Faßel Nr. 261, und bei Uchaz v. Lenken, im Liliengäßchen Nr. 898. In diesen Weinhandlungen werden die Gäste auch mit warmen Speisen bedient. Ginen Ausschank vorzüglicher ungarischer Gebirgsweine über die Gasse hat Joh. Theod. Minkus, in der Stadt, Sailergasse Nr. 1092.

Außer diesen Handlungen führen noch einige Spezereihandler vorzügliche Sorten inlandisscher Weine, und sind berechtigt, solche entweder unmittelbar an Gäste auszuschenken, oder auch ansderweit zu verkaufen und zu versenden. Ausgesteckte Tannenreiser an den Thürstügeln oder Tafeln

mit geeigneter Inschrift bezeichnen diese Befugniffe. In Efwaaren findet man hier alle Urten Rafe, Burfte, Seefische u. f. w. nach bestimmten Preisen.

Die vorzüglichsten Spezereihändler=Schilde, unter welchen jene Weine ausgeschenkt werden, sind: die Handlung zu den drei Laufern, am Michaeslerplate Nr. 253, des Joseph Stiebis et Comp. zum schwarzen Kamehl, in der Bognergasse Nr. 312; des Unt. Schneider zu den 3 Löwen in der Kärntnerstraße Nr. 1073; zum weißen Rössel unter den Tuchlauben Nr. 554, u. a.

Das zierlichste Lokal findet der Fremde in der Handlung zu den drei Laufern.

3. Weinkeller. Um einen Blick in die Lebensweise der untern Bolksklassen zu thun, verschmähe der Fremde es nicht, einige der sogenannten Weinkeller (überhaupt etwa 70) z. B. den Türkenkeller auf dem Haidenschuß Nr. 237, den Greißlerkeller auf dem hohen Markte Nr. 446 u. s. w., hauptsächlich in den sonntägigen Abendstunden zu besuchen, oder eigentlich mehrere Klaster tief in ein unterirdisches Gewölbe hinabzusteigen, wo bei Lampen- und Kerzenschein die wohlseilsten Weinsorten ausgeschenkt und die Gäste mit kalten Schinken, Zervelatwürsten u. dgl. bedient werden.

Dagegen sind der Unnakeller in der Joshannesgasse Mr. 980 und der durch seinen noch gröskeren Umfang merkwürdige Seigerkeller in der Spänglergasse Mr. 427 bequem und zierlich eingerichtet. Im lettern, auch Elysium genannt, der 100 Tische, 900 Stühle, 2 große Tanzsäle und mehrere

geräumige Speisesäle hat, wurden bisher auch, von Personen aus allen Ständen besuchte, Bälle gegeben. Etwas übertrieben wohl nennt man an solchen Tagen die Versammlung den unterirdischen Kirch weihtag in der Brigittenau, denn mehr als 2000 Menschen können in diesem Lokale mit einiger Bequemlichkeit sich nicht bewegen. Auch im Annakeller sinden jest Tanzunterhaltungen Statt.

Den Gingang folder Keller bezeichnen ebenfalls ausgesteckte Tannenreifer.

4. Bierhäufer. Man erkennt die Bierhäusfer leicht an ihrem Aushängezeichen, nämlich an eisnem Busch Hobelspähne, jest gewöhnlich an einem Fensterladen zierlich abgebildet, oder von Blech nachgeahmt. Wo dergleichen Hobelspähne und Tannenreiser vereinigt erscheinen, wird Bier und Wein zugleich ausgeschenkt. Einige Bierhäuser sind mit einfacher Inschrift bezeichnet. Ihre Zahl in der Stadt und in den Borstädten beträgt gegen 500.

In der Stadt werden von Einheimischen und Fremden besucht: das Bierhaus zum Repphühnl, Goldschmiedgasse Nr. 593; zur großen Tabakspfeife, im Eisgrübl Nr. 618; zur Schnecke, am Petersplate Nr. 612; das auf der Brandstatt Nr. 631; zu den drei Naben in der Nabengasse Nr. 645; zum Strobelkopf im Strobelgäßchen Nr. 866; das Michaeler-Bierhaus am Michaelsplate Nr. 1153 u. a.

In den Borftadten, woselbst sich die bei meistem größere Ungahl der Bierhauser befindet, sind jest die bekanntesten: das zum Stern in der Als

servorstadt, Adlergasse Nr. 164, und besonders das Meulinger auf der Landstraße, Ungergasse Nr. 892, mit einem großen, schattenreichen Garten verssehen. Außer verschiedenen Biersorten bekommt man an solchen Orten gewöhnlich auch einige warme oder kalte Speisen.

Junge Leute aber, welche es vorziehen, die Mittagskoft in folchen Bierhäusern einzunehmen, sind entweder leidenschaftliche Tabakraucher, oder in ihren Ausgaben beschränkt. Merkwürdig, wie Anderes baben finden wollen, ist das nicht.

5. Raffeehaufer. Sier in Bien und im S. 1683 foll angeblich das erfte Raffehhaus im driftlichen Guropa von einem Bolen, Georg Frang Roltfchigen, errichtet fenn. Allein fcon 1652 beschäftigte in London ein Grieche fich mit der Bube= reitung bes Raffee's und Lemonten weist in fei= ner Geschichte des 18. Jahrhunderts nach, daß bereits im 3. 1671 ein Raffeehaus in Montpellier und 1672 ein zweites in Paris bestand. In der Stadt find gegenwärtig über 80, in den Borftadten über 50. Dem Liebhaber von Renigkeiten bieten fie bar Die bekanntesten erlaubten deutschen, frangofischen u. a. Beitungen, wie auch einige Beitschriften, und find gewöhnlich mit 2, oft mit 3 und 4 Billards verfeben. In der Stadt find die vorzuglichsten: bas bes Saidvogel, zur goldenen Krone, am Graben Dr. 619; das des Wolfberger dafelbft, Mr. 1133; das Schweiger'sche daselbst, 1131; das bes 3. Daum, am Rohlmarkte, Get der Walnerstraße; das Cortische, am Josephsplate

Mr. 1153; das auf der Löwelbastei im sogenannten Paradiesgärtchen und das geschmackvoll gesbaute und zierlich eingerichtete Kasseehaus im Bolksgarten, beide dem erwähnten Corti zugehörig; Corra, im Bürgerspital Mr. 1100; Wierschmied, am neuen Markte Mr. 1046; Leibenfrost, dasselbst Mr. 1060; Menner, in der Plankengasse Mr. 1063; Weissenberger, in der Sailergasse Mr. 1076; Gehringer, am Kohlmarkt Mr. 281; Echneider in der Goldschmiedgasse Mr. 593 u. a.

Von den hiesigen Griechen wird Kappelsmayers Raffeehaus am alten Fleischmarkt Nr. 691 und von den Türken das des Edmayer daselbst

zur Stadt London Nr. 684 besucht.

Die jenseits der Ferdinandsbrücke an der Donau beim Unfange der Leop old stadt gelegenen, zierlich eingerichteten Kaffeehäuser sind fast täglich überfüllt. Bereits 1703 von Holz erbaut, gehören sie zu den ältesten in Wien.

6. In der Mineralwasser Trinkansstalls auf dem Glacis, außer dem Karolinenthore, kann man vom Monate Mai bis Oktober täglich von 6—12 Uhr Morgens verschiedene Mineralwasser trinken. Diese Anstalt ist mit vielen Sisen, Gartenanlagen und einem gut besorgten Kassechause verssehen.

Die Bereitung kinst licher Mineralwasser ist durch eine a. h. Entschließung vom 22. December 1832 verboten.

7. Fiak er. Bur großen Bequemlichkeit dienen etwa 700 Fiaker (Wiener-Borstadtlohnkutscher). Gie

find in der Stadt und in den Borftadten in bestimm: ten Gaffen und auf Plagen vertheilt, und von 7 Uhr Morgens bis nach 10 Uhr Abends gum Sah= ren bereit. Biele von ihnen haben bereits fehr ele= gante Bagen und alle fahren mit so feltener Um= ficht und Sicherheit, daß ihnen kaum die ruffischen Drofdenführer darin gleichkommen durften. Man bedient sich auch der Fiaker zu Landpartien in der Mabe und Ferne der Residenz, in welchem Kall man fie fruber fich einzufinden bescheiden fann. Gine Tare aber ift nicht vorgeschrieben und darum muß por dem Ginsteigen oder bei der Aufnahme mit ih= nen genau aktodirt werden. Bei Landfahrten pflegt nicht der Riafer, fondern der von ihm Geführte das Linien- und Weggeld zu entrichten. Un Gonn- und Festtagen, bei besondern Beranlassungen und fehr üblem Wetter fleigern fie ihre Foderungen. Borguge= weise geschieht dieß bei Fremden, die fie augen= blicklich erkennen. Darum wird der Reisende mohl thun, fruber Erkundigung einzuziehen über den Betrag, der nach Berschiedenheit der Kalle (fur eine Stunde in der Stadt g. B. 48 fr. R. M.) gezahlt zu werden pflegt. Jeder Wagen ift numerirt und fammtliche Figker fteben unter einem eigenen Kom= miffar bei der Polizei-Oberdirektion, bei dem man fie, wenn's Roth ift, belangen fann. Man hat in diefem Kall lediglich die Bahl des Wagens zu nennen.

Übrigens gewährt der Gebrauch der Fiaker noch den Bortheil, daß bloß die Anstalt oder das Haus, wohin man fahren will, bezeichnet werden darf; denn ein Fiaker hat beinahe eine größere Lokalkennts niß, als der Lohnbediente.

Man titulirt den Fiaker du, und gibt kein Trinkgeld.

Durch das Dekret der k. k. Hofkanzlei vom 30. März 1833 ist den Fiakern auch gestattet, unter Beobachtung der polizeilichen Borschriften Pferde vor frem den Wagen anspannen zu können.

8. Stadtlohnwagen, 300 etwa an der Jahl, sind nicht numerirt, aber von allen Formen bis zur großen Eleganz zu haben. Darum werden sie auch für anständiger gehalten, als die Fiaker. Man bestellt sie bei den Eigenthümern, kann sie auf halbe und ganze Tage, auf Wochen, Monate und Jahre bedingen und mit ihnen auch Landfahrten und weitere Neisen machen. Die Rutscher erhalten ein mäßiges Trinkgeld.

Einer der vorzüglichsten Stadtschnkutscher ist: Joseph Jantschkn, am Judenplate Nr. 401; die Wohnungen Underer sind durch Aushängschilder bezeichnet.

- 9. Gefellschafts und Stellwagen nach den Umgebungen der Stadt (f. Abschnitt III.) in allen Richtungen. Leute aus niedern Ständen bediesnen zu gleichem Zwecke sich der an den Linienthoren aufgestellten Zeiselwagen. Es gibt deren gegen 1200, unter welchen einige schon ziemlich bequem eingerichtet sind.
- 10. Tragfeffel. Außer den ermähnten Bagen gibt es in Wien noch Tragfessel (37) ebenfalls

numerirt, in verschiedenen Gegenden der Stadt aufgestellt, doch nicht fehr im Gebrauche.

11. Bader. Mit Badanstalten ist Wien reichlich versehen. Um stärksten wird das Dianenbad, Leopoldstadt an der Donau Nr. 9 besucht. Das Badhaus, im untern Stocke reinlich, im obern geschmackvoll eingerichtet, hat eigene Abtheilungen für Frauen- und Männerbäder, einen großen Gesellschaftssaal und einen artigen Garten. Das Wasser läuft aus Pipen warm und Kalt ein. Der geringste Preis eines Bades im Sommer ist 32 kr. K. M. Auf Verlangen werden auch künstliche Bäder bereitet und gewärmte Wäsche zum Abtrocknen besorgt.

Nächst dieser Anstalt werden häusig benüßt: das Kaiserbad, oberhalb des Schanzels an der Donau Mr. 22, und das Schüttelbad, unweit der Franzensbrücke in der Jägerzeile Mr. 13. Die eben genannten Bäder bestehen aus Donauwasser.

Beiläusig erwähne ich hier eines Apparats zu Douch ez, Regenzund Staubbädern, welcher mit 12—18 Maß Wasser jedes Bad ersett und nicht nur als Heilz sondern auch als das vorzüglichste Reinigungsmittel empfohlen, überall anzubringen und des geringen Umfangs wegen selbst auf Neisen mitzuführen ist. Der Preis dieser Maschine (zu haben bei F. Sartorius, Kärntnerstraße Nr. 1046) ist nach Verschiedenheit des Materials und der Form 15—80 fl. R. M.

Ein Schwisbad durch erhiste Riefelsteine findet man bei R. Matich in er, Gumpendorf Nr. 361. Es foll als Beilmittel gegen rheumatische und gichtische Krankheiten dienen, worüber jedoch nahere Belehrung von einem Urzte einzuholen ift.

Als eine unentgeldliche, offene Donau-Badanstalt für Männer kann eine bezeichnete Stelle, im Donauarm unterhalb der Schwimmschule am Praterdamm, wo sich auch eine Austalt
zur Ausbewahrung der Rleidungsstücke und zur Verabreichung von Badewäsche besindet, und das geschlossene Männer- und Frauenbad im sogenannten Kaiserwasser nächst der mittleren Taborbrücke, wie auch am Schüttel nächst der Franzensbrücke benüst werden.

Gine neue Flog-, Schwimm : und Badanstalt, in Berbindung mit einer Damenfcmimmanftalt, ift im Rucken des Auggrtens, am Schlufe der Leopoldstadt, außer der Taborlinie errichtet. Gie besteht aus der Damenschwimmschule. aus größern und fleinern Badabtheilungen fur das meibliche und mannliche Geschlecht, mit Ertra- und Bollbadern. Sie wurde eröffnet im Monat August 1831, führt den langen Titel »Ferdinand= u. Maria : Damen : Schwimm : und Berren: Badan ft alt und erfreut fich eines haufigen Befuchs, feitdem gur Sin= und Berfahrt Altiengefellichafts= magen bestehen. Endlich errichtete im Frubjahr 1835 Jof. Scherzer eine Badanstalt im Raifermaf= fer beim Tabor fur Personen beiderlei Geschlechts, Die aut bedient und mit vorzuglicher Bafche verfeben, dieferhalb auch häufig benütt ift. Die Gefell-Schaftsmagen zu diefer und der vorgenannten 21ns ftalt findet man am Rothenthurmthore.

12. Aleidungsstücke und Puswaaren. Im Vergleich mit mancher andern Hauptstadt, insebesondere mit London, behauptet Wien einen entsschiedenen Vorzug darin, daß die Form der Kleidung eines Fremden fast gänzlich unbeachtet bleibt. Dennoch fehlt es hier keineswegs an Gelegenheit, sich in der kürzesten Zeit, nach der letzten Mode, solid, elegant und reich zu kleiden.

In dieser Beziehung finden Herrn und Damen: Leibwäsche, zierlich im Schnitt, gut verserztigt und bis zur ausgezeichneten Feinheit bei den sogenannten Pfaidlern (Leinwäschhandlungen) in der Kärtnerstraße, am Stockimeisenplaß, Nr. 876 (Fr. Nißenthaler), am Graben und auf dem Kohlmarkte.

Fertige Damenkleider, Hüte und Pußwaaren aller Art bietet die Modehandlung zur schönen Wienerin am Stockimeisenplate. Deßgleichen sindet man eine große Auswahl der neuesten Damenhüte von Seidenstossen auf den belebtesten Pläßen, nämlich in der Kärntnerstraße, am Stephansplaß, am Kohlmarkte u. s. w.; die bekannte Modistin Anna Langer aber wohnt in der Annaaasse Nr. 986, 1. Stock.

In den Handlungen auf den genannten Pläßen haben Damen auch Gelegenheit zum Ankauf aller Arten von Stoffen zu Kleidern, Shawls nach türkischen Mustern, Umhängtüchern, Mosdeartikeln u. dergl., namentlich bei Joseph Arthaber, Eck der Goldschmiedgasse; bei Xav. Sigris zur Hofdame (von Mayer gemalt) am Stephansplaß

Mr. 627; bei Schwingenschlögel und Gerinsger, am Stockimeisenplaß; bei S. Doby, am Graben, zum Amor; bei Lommer, am Graben, Eck der Spiegelgasse und gegenüber Nr. 916 in der Shawls niederlage; bei F. E. Liegert, Graben, zum seidenen Handschuh Nr. 511; in der Seisden und Modewaarenhandlung des Jos. Berstitsch, zum weißen Berg, am Graben Nr. 1120; in der Handlung des Jos. Lee, zur Sonne am Graben Nr. 1134; und (insbesondere) bei J. Tschapeck, am Graben Nr. 1122 zur Jung frau von Orleans, wo alle Gattungen ausgezeichneter Seisdens, Puß und Modewaaren zur Kleidung für Dasmen und Herren zu haben sind. Bergleiche Ubs, schnitt IV.

Schöne, den französischen gleichstehende, Banber findet man nebst anderen Modeartikeln bei J. Harnisch und Helbold, am Kohlmarkt Nr. 262 zum Modeband.

Als Verfertiger moderner Damenanzüge empfehlen sich durch mitgetheilte Modebilder in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur 1c. 1c. J. G. Beer, Dorotheergasse Nr. 1108, und Th. Pet ko, Spänglergasse Nr. 426. Männerkleidermoden bringt ebendas. der bürgerl. Schneidermeister Jos. Gunskel, der zugleich verfertigte Kleidungsstücke nach der letten Mode zur Auswahl vorräthig hat, zum Anschauen. Seine Wohnung und Niederlage ist am Graben Nr. 1114 im 1. Stocke.

Alle Sorten glatter und façonirter Weißwaaren, Percale, Battifte, Mousseline, Bapeur u. f., dann Blonde und Zwirnspiken in allen Breiten, vorzüglich ein trefflich affortirtes Lager von Weißstickereien aller Art nach dem neuesten Geschmack führt Anton Kersa, zum Pilger am Bauernmarkt. — Auch sind der lei Blondartikel, Engl. Tull, Stickereien, Zwirnspiken, zu haben bei Joseph Timar, Sailergasse Mr. 1098 zur weißen Fahne.

Reiche und schwere Seidenzeuge, den französischen nicht nachstehend, führen die Handlungen des Herrn Franz Frischling und Comp., am Graben zur Weltkugel Nr. 1105; Leop. Hofzinser daselbst zum schwarzen Adler Nr. 1094; Joseph Schucker, das. zum silbernen Anker Nr. 1094, und Franz Schucker, Kohlmarkt, zum Prinzen von Würtemberg Nr. 261.

Florentiner: Strohhüte von besonderer Schönheit und Dauer findet man in der Strohhute niederlage der Elis. Wiefsinger, Stadt, Kramergasse Nr. 532, eine reiche Auswahl bei Seb. Bolde in in, Goldschmiedgasse im inneren Trattnerhof, und die Niederlage der Florentiner Strohhutsabeit von Mießel und Bruner besindet sich auf der Freiung zum goldenen Strauß in dem v. Steinerschen hause Nr. 157.

Blumen zum Kopfpuß liefern die Fabriken des Alois Brandeker, Landstraße, Ungergasse Nr. 370, des Leopold Schedl, in der Niederlage unter den Tuchlauben Nr. 553, und des Leop. Hertel, Seihergasse Nr. 423, 1. Stock.

Feinfte Rah=, Stride und Schling-

arbeiten, auch Damen-Negliges werden trefflich und pünktlich verfertigt von Magd. Holzmüllner, in der Stadt auf der hohen Brücke, am Eck der Färbergasse Nr. 851.

Sehr feine Damenstrumpfe, glatte und durchbrochene, verkaufen die Handlungen des Adam Dill, auf dem Neubau, große Rosmaringasse Nr. 85, 1. Stock, des Franz Michelmann, auf dem Stephansplat zum grünen Kranz Nr. 628 u. a.

Borzüglich gute Damenschuhe verfertigen Franz Peppert, Hosschuhmacher in der Spiegelsgasse, Joseph Groll (auch wasserdichte) daselbst zum goldenen hirschen u. a. Einen bedeutenden Schuhverlag hat J. G. Stolz, in der Wollzeile Nr. 772, u. a.

Hand schuhe von der feinsten Art für Herren und Damen sind in vielen Kurrenthandlungen zu haben; ausgezeichnet schön mit Maschinen-Naht verfertigt dieselben aber: Georg Ja quemar, Mariahilser Hauptstraße Nr. 14 zum rothen Handschuh, nach ihm Autenrieth, Kärntnerstraße Nr. 1150. Erstere sindet man beim Versertiger derselben selten, immer aber vorräthig in der Kurrenthandlung des S. Doby, zum Umor, Stockimeisenplaß, Eck des Krautgassels, woselbst auch schöne Foulardstücher, Giletszeuge, Tibetkaschimire u. s. w. billig zu haben sind.

Mieder — ohne sich das Maß am Körper von fremder Hand nehmen zu lassen (mit Anwenzdung der Clastizität aus Gummi : Clastikum) beim vollen Anzuge, Morgen= und Nachtmieder, Mieder

Der Fremde in Wien. 3. Muft. 10

für die Kinder, durch welche die Borbengung des Körpers vermindert wird, bei Reithofer und Purtscher, Herrngasse Nr. 253. Einen sehr ans preisenden Aufsat darüber lieferte die populäre österr. Gesundheitszeitung 1831. Jännerheft. Bl. 2, und spätere Erfahrungen haben die Trefflichkeit dieser, als auch der ganz aus gesponnenem Gummi Elast. gewebten, Mieder bestätigt. Auch dergl. Hosenträger, Strumpfbänder u. s. w. sind in dieser Nieder-lage billig zu haben.

Als vorzüglicher Miedermacher ist noch bekannt Burginger am hof zu den sieben Sternen.

Erauerwaaren aller Urt findet man hauptfachlich im Haupttrauerwaarenverlage zur Irisblume, am Hof, dem Hoftriegerathsgebaude gegenüber, Ed der Glockengasse.

Wiener Juwelierarbeiten, bekanntlich zu den schönsten von Europa gezählt, sind in großer Mannigsaltigkeit zu haben in den Handlungen des Joh. Ed. Pürker und Comp., J. B. Haak, Ferd. Swoboda, Jos. A. Sieber, C. W. Roch, Fr. Spré, Ign. Fr. Nozet, am Stockimeisensplaße, Graben und Rohlmarkte, vorzüglich auch in der Galanteriewaaren: Fabrik des Franz Wallnösfer und Söhne in der Singerstraße Nr. 896.

Männerkleider sind in mehr als 50 Berstaufsgewölben in der Kärtnerstraße, am Graben und Rohlmarkte zc. vorräthig, und 30 Handlungen verkaufen Tuch von der geringsten bis zur feinsten Sorte.

Gine nach dem Mufter von Paris bier vom

Schneidermeister Jos. Nitenthaler, Dorotheergasse Nr. 1115, errichtete Bekleidungsanstalt hat sehr erwünschten Fortgang gefunden und an Aussbreitung gewonnen. Es liegt derselben ein Abonnermentsplan zu Grunde, nach dessen verschiedenen Klassen Jedermann sich eine vollständige Sommeroder Wintergarderobe anschaffen kann. Das Nähere ist beim Unternehmer selbst zu erfahren, der zugleich ein solides Assortiment von Tüchern und andern Stoffen bereit hält, um nach beliebiger Auswahl die verlangten Kleidungsstücke also gleich versertigen zu können. Wer dieser sich nur während seines Aufentshalts in Wien bedienen will, hat zu zahlen:

5 fl. R. M. für ein neues kompletes Rleid auf 24 Stunden.

2 fl. für jeden Tag in der erften Boche,

1 fl. für jeden Tag in der zweiten

30 fr. für jeden Tag in der dritten, und

15 fr. für jeden Tag in der vierten Woche.

Für einzelne Stücke, als für einen Mantel, Kaput, Gehrock oder Frack wird bezahlt täglich in der ersten Woche 1 fl.; in der zweiten 20 kr.; in der dritten 15 kr. und in der vierten Woche täglich 10 kr. R. M. Für längere Benutung bleibt der Preis der vierten Woche festgesett.

Bei der Zurudgabe der Kleidungsstücke erfolgt die Wiedererstattung der für ihren Werth nach Umständen gemachten Einlage.

Endlich können bei ihm auch ganze Garderoben und einzelne abgelegte Rleider, wenn sie felbst nicht ursprünglich aus seiner Werkstätte sind, gegen neue,

nach eigener Wahl in Stoff und Farbe, getauscht werden, und minder begüterte Personen sinden zu jeder Zeit einen Vorrath von abgelegten Kleidern zu billigen Preisen. Er ist Verfasser des Werkes: Gründliche Darstellung des Männerkleiderzuschnitts, mit 20 lithographirten Tafeln; Wien, 1880. 4., und Gründer einer Unterrichtsanstalt für angehende und ausübende Kleidermacher, die viel Ersprießliches zu leisten verspricht.

Die k. k. patentirten Luft = und masserdichten Fabrikate von Sigm. Wolffsohn sind zu haben in der himmelpfortgasse Nr. 950. Dem Neisenden dürften die Stosse zu Negenmänteln und die mit Luft gefüllten Sippolster besonders zu empfehlen sepn.

Hüfteit, Chwärze und Glang: bei Nikolaus Werner, in der Singerstraße Nr. 995; bei Sebastian
Werner, unter den Tuchlauben zum Herrnhuter
Nr. 436; Peter Girzick, Dorotheergasse Nr. 1118;
bei Johann Hubert, am Graben zu den drei goldenen hirschen Nr. 1120; bei Wilh. Stuckly zum
Vergismeinnicht am Michaelerplaß, den drei Laufern
gegenüber; Fr. Jos. Werner, Kärntnerstraße,
zum Großfürsten von Rußland Nr. 969 u. s. w.
Die meisten dieser Handlungen besorgen auch das
Reinigen der Hute.

Stiefel, besonders leicht und zierlich gears beitet: bei Philipp Demmer, Schmalgasse, am Graben Nr. 262; in der Spiegelgasse Nr. 1104 zur Stadt London, zur Kaiserin von Östers reich, zum Admiral Nelson u. s. w. Wasserdichte Stiefel werden von mehreren Meistern versertigt. Ein ausschließendes Privilegium dazu haben Jakob Schwenk und Mathias Pfister, in der Schmalgasse am Graben. Auch sind als solche bewährt die von Franz Thonner, Pasniglgasse auf der alten Wieden Nr. 46 zum goldeznen Sieb.

13. Rleiderreinigungs = und Fleckausbringungsanstalten. Die älteste derselben ist in der Dorotheergasse Nr. 1108 und auf der Landsstraße Nr. 112. Sie übernimmt zum Reinigen alle Damen= und Herrnkleidungsstücke von Seide, Schafz und Baumwolle, ferner echte und unechte Shawls, Gold = und Silberstickereien u. s. w.

Andere Anstalten solcher Art bestehen noch 15, darunter wird häusig benutt jene am Kohlmarkte, Ec der Wallnerstraße Nr. 262 und die ver einigte Reinigungs= und Appretursanstalt für Damen= und Herrnkleider im kleinen fürstl. Lobkowisischen Hausse, der Augustinerkirche gegenüber, Nr. 1157, Stock 1., woselbst zur augenblicklichen Herstellung beschädigter Kleidungsstücke besondere Zimmer für Damen und Herren bereit stehen.

14. Riffe und Löch er in Tuckkleidern, Shawls u. dgl. stopft me i sterhaft, dem Auge unerkennbar, die verwitwete Henriette Janson, Leopoldsstadt, Hauptstraße nächst der Kirche der Barmherzisgen Nr. 324, Stiege 1., Stock 3.

15. Die f. E. Briefpostanstalt (kleine Post) für die Stadt und die Borstädte Wiens ift im Jahre 1880 aufgehoben und eine Stadtpost errichtet zur

Vermehrung der Korrespondenzgelegenheit, größeren Bequemlichkeit der Aufgabe und schnelleren Beretheilung der angekommenen Briefe. Das Stadtposts oberamt, im Obersthospostamte, Wollzeile Nr. 867, steht mit 5 Filialpostämtern in den Vorstädeten täglich fünsmal in Verbindung durch ab = und zugehende Kariolwägen, so daß auch die Briefe täglich fünsmal ausgetragen werden. Aufgegeben können bei den Filialpostämtern werden: Briefe für das Inund Ausland, Gelder, Packete; dann können Perssonen daselbst sich zu Eil = und Postwagenfahrten einsschreiben lassen, Pränumerationen auf in = und ausländische Zeitungen leisten, wie solches in dem Cirkulare vom 18. August 1830 ausführlich besagt ist.

Außer diesen Amtern bestehen in der Stadt 15 Brieffammlungen, und in den Borftaten 50.

Die Postgebühr für einen Brief bis einsschließlich 4 Loth von einem hiesigen Bewohner an den andern ist 2 kr. R. M., und außerdem ist für jeden Brief, der bei einem Filialamte oder einer Briefsammlung aufgegeben wird, bei der Aufgabe 1 kr. als Sammlungsgebühr zu entrichten.

Diese Anstalt erstreckt sich bereits über sammtlische Umgebungen der Hauptstadt. — Die höchste Postegebühr für einen einsachen von hier weiter zu sendens den Brief ist 14 kr., und wenn er rekommandirt wird 6 kr. K. M. mehr.

Das Briefaufgabeamt in der Stadt Wollzeile Mr. 867 wird um 8 Uhr in der Früh geöffnet und der Schluß der Aufgabe für die nicht rekommandirten, von hier weiter zu sendenden Briefe ift beim

Hofpostamte auf 41/2 Uhr Nachmittag festgesest. Der Schluß für die zu rekommandirenden Briefe ist beim Hofpostamte um 3 Uhr Nachmittag, doch können dergleichen Briefe von 9 Uhr früh unausgesest aufsgegeben werden.

Bei den 5 Filialpostämtern mussen die weiter zu sendenden Briefe spätestens bis 3½ Uhr Nach= mittag und wenn sie rekommandirt sind bis ½ Uhr Nachmittag aufgegeben werden. Fahr post se nachmittag aufgeseben werden. Fahr post se nachmittag zu bewirken.

Geldbriefe und kleine Fahrpostsendungen bis zum Gewichte von 3 Pfund, welche mit den Abends abgehenden Brief-Gilwagen befördert werden sollen, mussen spätestens bis 4½ Uhr Nachmittag dem Fahr=post auf gabsamte (Dominikanerplas Nr. 666) übergeben werden. Für andere Geld= und Frachtstücksendungen und Beförderung der Reisenden (wie bereits früher S. 11 erwähnt ist) sorgt die Hauptspost wagen dir ektion daselbst.

Die General=Post= und Straßenkarte der österr. Monarchie in vier Blättern entworsen vom Oberst Max de Traux und Herrn F. Fried, gestochen von List 1880, ist empsehlenswerth und in der Kunsthandlung bei Artaria auf dem Kohlmarkte um 5 fl. R. M. zu haben. B. Beim längern Aufenthalt des Fremden in Wien sind, in Beziehung auf Bedürfniß und Bequemlichkeit, noch folgende Anstalten zu beachten.

1. Die Monatzimmer. Beabsichtigt der Fremde in Wien einen langern Aufenthalt, als zum Bekanntwerden mit den vorzüglicheren Merkwürdigkeiten nöthig ist, dann wird er zuvörderst sein Absseigquartier im Gasthose mit einer Privatwohnung in der Stadt oder Borstadt zu tauschen haben. Der Zeitersparniß wegen gebührt einer Wohnung in der Stadt immer der Borzug und der höhere Kostensbetrag wird dadurch vollständig ausgeglichen.

Solche Privatwohnungen find Dieth gim: mer, hier Monatzimmer genannt, und ftets in großer Bahl zu verlaffen d. i. zu vermiethen. Gemohnlich werden fie nach ihrer Beschaffenheit auf Tafelden beschrieben und lettere ber Sausthur ans geheftet. Man miethet fie monatmeife, mit und ohne Möbeln, einfach und koftbarer eingerichtet, mit und ohne Bedienung; nach welchen Bedingungen bann auch der Preis bestimmt und monatlich vorhinein entrichtet wird. Der Fremde kann fich auch von ei= nem der hiefigen Erödler (Tandler) vollständig möbliren laffen und den verabredeten Dreis wochent= lich oder monatlich dafur berichtigen, in welchem Falle bei dessen Abreise der Trödler Alles wieder zurudnimmt. Dennoch ift es vorzugiehen, ein bereits moblirtes Bimmer gu bedingen. Will der Fremde es langer nicht benuten, fo fundigt er in der Mitte des

Monats, oder zahlt den für einen Monat bestimmten Preis als Entschädigung. Fällt seine Anwesenheit in die Wintermonate, so schließe er über die Heis kung des Zimmers mit seinem Wirthe einen eigez nen Vertrag, oder nehme seinen Holzbedarf aus der Holzverkleinerung sanstalt, Phorus genannt. Große Anschlagzettel machen die Bestellungsorte bekannt und das bereits klein geschnittene und gespaltene Holz wird, jedoch nicht unter einer Dritztelklaster, in geschlossenen Wagen zugeführt. Die Holzpreise sammt Zusuhrlohn sind veränderlich und werden daher von Zeit zu Zeit gleichsalls öffentlich bekannt gemacht.

Jum Reinigen der Stiefel und Schuhe ist fast in jedem Hause ein sogenannter Stiefelpuster zu sinden, oder zu erfragen, der zugleich das Puten der Rleider besorgt und monatlich dafür 1 st. 36 fr. bis 2 fl. R. M. erhält. Eben so verhält es sich mit den Wäscherinnen, denen das Reinigen der Wäsche stückweise oder monatlich bezahlt werden kann.

Jedes nur irgend bedeutende Haus hat einen Hausmeister zur Besorgung aller Geschäfte, die auf Reinlichkeit und Erhaltung desselben sich beziesen. In der Stadt werden die Hausthore ohne Unsterschied der Jahreszeit um 10 Uhr Abends, in den Borstädten während des Sommers um 10 Uhr, zur Winterszeit um 9 Uhr geschlossen. Hau sich lüsselsseit um 9 Uhr geschlossen. Hau sich lüsselseit um 9 Uhr geschlossen. Hau sich lüsselseit um 9 Uhr geschlossen. Haus sich lüsselseit um 9 Uhr geschlossen. Haus gebräuchlich. Das Öffnen der Stadt fast gar nicht gebräuchlich. Das Öffnen der Thore nach Ablauf jener Stunde verrichtet des Hausmeister, der dafür vom Eins oder

Austretenden eine Bleine Entschädigung (Gperr= grofchen) erhalt.

2. Drudwerte Behufs fpecieller notigen. Will der Fremde die Stadt Wien in allen Gingelheiten, und im Busammenhange der Behorden und Ginrichtungen der Monarchie kennen lernen. so findet er die Aufschluffe: in Dr. Joseph Rudlers (vortrefflichem) Berfuch einer tabellarischen Darftellung des Organismus der öfterr. Staats: verwaltung, Wien, bei Bolfe, 1834, Folio: in Joh. Peggl's Beschreibung von Wien, fiebente Auflage, verbeffert und vermehrt von Frang Tichifchta. Wien, bei C. Urmbrufter, 1826, 18.; im Sof=und Staats = Schematismus des Bfterr. Raifer= thums, Wien, in der f. f. hof= und Staate-Aras rialdruckerei, 8.; und im Adreffenbuch der Sandlungs: Gremien und Fabriten in Wien und mehreren Provinzialftadten, Wien, beim Verfasser J. B. Schilling in der Beihburggasse Mr. 939, 2. Stock.

Beide Werke, der hofe und Staats-Schematismus und das Udressenbuch werden jährlich neu aufgelegt.

Wer aber Wien in merkantilischer hinsicht, um Waareneinkäuse zu machen, oder Fabriken kennen zu lernen, besucht, dem wird empsohlen das Adress senbuch, umfassend das Manufakturfach von gedruckten, gewebten und gewirkten Waaren der Fabriken und Fabrikanten in Wien, von Jos. Niesdermayr, Wien, Mechitaristen-Kongregation, Sinzgerstraße Rr. 896, 1831. 8.

Bei gehöriger Benukung dieser, mit musterhafter Ausführlichkeit und Richtigkeit gearbeiteten, mit tüchtigen Namen- und Sachregister versehenen Werke wird der Fremde alle gewünschte Auskunft finden, und wenn ihm anderweit etwas zu wissen nöthig seyn sollte, so möge er sich an das

3. All gemeine Anfrag- und Auskunfts-Komptoir am hohen Markt Nr. 322 wenden. Es ist an Wochentagen früh von 9—12 Uhr, Nachmittags von 3—6 Uhr offen und gibt gegen mäßiges Honorar Nachricht unter Andern auch über Darlehen auf Hypotheken und Waaren, über vorhandens Natur= und Kunstprodukte für Käufer und Verkäufer, über Reisegelegenheiten, über Dienstgeber und Dienstsuher u. s. w.

Undere sogenannte Geschäfts-Ranzleien, deren etwa 20 in Wien als Privatanstalten bestehen, ertheilen von ihrer Einrichtung in den hiesigen öffentlichen Blättern oder durch Anschlagzettel öftere Kunde.

4. Politische und periodische Blate ter, Zeitungen und Journale.

Bon diesen erscheinen in Wien folgende:

Unnalen der f. f. Sternwarte, jahrlich 1 heft in Folio.

Anzeiger (Allgemeiner musikalischer) wöchents lich 1 Blatt in 8., jährliche Vorausbezahlung 3 fl. K. M.

Beobachter (Offerreichischer) täglich ein Blatt in 4.

Feierftunden, Beitschrift fur Freunde der

Runft, Wissenschaft und Literatur, wöchentl. 3 Rumsmern, mit einer Beilage in gr. 8., ihres nüblichen und erheiternden Inhalts wegen eben so, wie in Beziehung auf klaren, gediegenen Bortrag besonders zu empschlen. Ganzjähriger Preis nur 5 fl. K.M. Redakteur Herr J. S. Ebersberg.

Gefundheitezeitung (Populare Bfterreis

difche), heftweise in 4.

Mittheilungen aus Wien, von Franz Piegnigg, alle Monate ein Heft in 8., mit ans ziehenden Aufsähen, und einigen Bildniffen.

Jahrbücher der Literatur, vierteljährig 1

Band in gr. 8.

Jahrbucher (Medizinische) des Dfterr. Kaiserstaates, jährlich 1 Band von 2 Stücken in gr. 8.

Jahrbücher des f. k. k. polytechnischen

Institute, jährlich 1 Bd. in gr. 8.

Der Jugendfreund, heftweise, monatlich 1 Bandchen.

Sammler (Der) Unterhaltungeblatt, mochentlich 3 Nummern in 4.

Theaterzeitung (Wiener allgemeine) und Originalblatt für Runst, Literatur und geselliges Leben, mit 128 kolorirten Herrn= und Damen=Mosbebildern, und seit dem Jahre 1834 außerdem noch mit Original-Holzschnitten vom Prof. Blas. Höfel u. a. unstreitig die am Meisten gelesene undreichste an Notizen jeder Urt, wöchentslich fünsmal in 4. Pränumerationspreis auf Beslinpapier halbjährig 10 st. M. (auch auf Oruckpapier und ohne Kupfer, oder die Kupfer ohne den

Tert) beim herausgeber und Redakteur Adolph Bauerle, Wollzeile Mr. 780.

Berhandlungen der k. f. Landwirthschaftsgesellschaft in Wien, heftweise in 4. Neue Folge in 8.

Wanderer (Der) politisches und auch Unters haltungsblatt in 4.

Wochenblatt (Öfterr.) für Industrie, Gewerbe, Land- und hauswirthschaft, in wöchentl. Lieferungen vom 1. Juli 1835. Preis ganziährig 4 fl. R. M.

Beitschrift (Bfterreichische) für den Forftmann, Landwirth und Gartner, wochentlich 1/2 Bogen in 4.

Zeitschrift (Österr.) für Geschichts- und Staatskunde, nebst Blättern für Literatur, Kunst und Kritik, wöchentlich 2 Nummern in 4. Sie bessteht seit 1835 und liefert treffliche Aufsähe. Redakteur: J. Kaltenbaeck, Preis ganzjährig 12 fl. K. M.

Zeitschrift (Wiener) für Aun ft, Literatur, The ater und Mode, mit einem Notizenblatt als Beilage, mit und ohne Rupfer, wöchentlich 3 Nummern in gr. 8. Außer den Mustern für Damen- und Herrenanzüge liefert sie die Abbildungen des Damenkopfputes fast ausschließlich nach Originalen der Modistin Anna Langer.

Zeitschrift (Dfterreichischemilitairische) monatlich 1 Seft in 8.

Beitschrift fur Phyfit und verwandte Biffen.

schaften, von Dr. Andreas Baumgartner, seit Upril 1832 heftweise.

Beitschrift für öfterr. Rechtsgelehrsamteit und politische Gesekunde, monatlich 1 Seft in 8.

Beitschrift (Reue theologische) jährlich & Befte in gr. 8.

Beitung (k. f. priv. Wiener, nebst Umtsund Intelligenzblatt, seit 1701), täglich, Sonnund Feiertage ausgenommen 1 Nummer.

Unter den hier erscheinenden Almanachs und Taschenbüchern (etwa 20) behauptet die Besta durch schöne Stahlstiche den ersten Nang. Die Aglaja wird seit einigen Jahren nicht mehr fortgesett, der Borrath früherer Jahrgänge aber als eine neue Auflage feilgeboten.

5. Leihbibliotheten. In Wien find drei offentliche Leihbibliotheten:

a) Die des Buchhändlers Karl Arm brufter, in der Singerstraße zum rothen Apfel Nr. 878, im 1. Stocke, mit mehr als 10,000 mit Kenntniß und Umsicht gewählten Werken in den vorzüglichsten europäischen Sprachen zur Unterhaltung und Belehrung. Das Abonnement beträgt monatlich 1 fl. 80 kr. K.M., vierteljährig 4 fl.; die Einlage mit 4 fl. K.M. für deutsche Vücher, und jene für Vücher in ausländischen Sprachen mit 5 fl. K.M. wird beim Uustritt zurückerstattet.

Die Stunden zum Abholen der Bücher in den Wochentagen sind von 9—12 Uhr, Nachmittags von 3—6 Uhr.

b) Die des Untiquar : Buchhandlers Johann

Tauer, am Schulhofe Mr. 413, an der Ecke der Parisergasse. Die kurzeste Lesegebühr ist monatlich 1 st. 30 kr. K. M., und die zu leistende Einlage aber überhaupt 4 fl. K. M.

c) Die geistliche Leihbiblioth ekder Meschitaristen in der Singerstraße Nr. 896 enthält vorzugsweise Werke im Fache der katholischen Theologie und Erbauungsschriften. Monatliches Abonnement 48 kr. K. M., auf einen einzigen Tag 2 kr., Einlage 4 fl. K.M.

Von dieser Kongregation ist auch der Verein zur Verbreitung guter katholischer Büsch er ausgegangen, dessen Zweck darin besteht, der Masse schlechter Bücher gute katholische Bücher entzgegen zustellen.

6. Mufikalien = Leihan ftalten. Dergleischen bestehen hier 2:

- a) Die des Friedrich Mainzer, Dorostheergasse Nr. 1116, mit den besten und neuesten Werken des Insund Auskandes. Abonnement monatlich 1 fl. 12 kr. R.M., vierteljährig 3 fl. 12 kr., halbjährig 5 fl.; Einlage 4 fl. K.M.
- b) Die des X. Afcher, am Bauermarkte Nr. 606. Abonnement monatlich 36 kr. K.M., vierteljährig 1 fl. 86 kr., halbjährig 2 fl. 48 kr. K.M.; Einlage 4 fl. Diese Anstalt übernimmt auch Notenkopirungen, kauft und verkauft alle Gattungen gut erhaltener Musikalien.
- 7. Fortepiano-Leihanstalt. Mit dem Ausleihen der Fortepiano's auf langere oder kurzere Beit gegen eine mäßige Bergutigung befassen sich

mehrere Personen. Das Intelligenzblatt der E. E. priv. Zeitung enthält täglich Anzeigen davon.

8. Für Blumenliebhaber besteht in Wien eine Anstalt des Kunstgärtners Joseph Seld, in der Weihburggasse, nächst der Franziskanerkirche Nr. 921, woselbst täglich alle Gattungen von Blusmen zum Verkauf vorräthig sind, auch Bestellungen auf Blumenlieserungen zur Verzierung der Tische, Vasen und der Jimmer gemacht werden können. Der tresslich besorgte Garten, reich an Camellien und andern seltenen Pflanzen, ist auf dem Rennsweg Nr. 551 besindlich.

Gine ähnliche Anstalt des Runftgärtners Rosfenthal ist an der Augustinerkirche in einem zierlichen Lokale dem Pallast des Fürsten Lokkowis

gegenüber.

9. Das allgemeine Übersetz, Kopirund Schreib = Komptoir beforgt gegen angermessenses Honorar Übersetzungen aus allen Sprachen, Abschriften, Ausstätzungen aus allen Sprachen, Aufgätze, kalligraphische Arbeiten, Recht nungsrevisionen, Druckkorrekturen und Rubrizirungen aller Arten von Handlungsbüchern. Es besindet sich jest in der untern Breunerstraße Nr. 1131.

Rudfichtlich der Rubrizirungen verdient jedoch E. G. Jasper's Linir- und Rastriransstalt, Wieden, neben der Paulanerkirche Rr. 334 vorzugsweise empfohlen zu werden. Das Lineament übertrifft an Genauigkeit und Schönheit alles in der Urt bisher Gelieferte; auch darf das Papier nicht genäst werden.

10. Gine Privatanstalt jum Berfertigen,

auch Ausleihen von Dekoration & und Beleuchtung egegen ftanden ift in der Stadt Rauhensteingasse Nr. 937, dem Zeitungekomptoir gegenüber.

- 11. Das Bücher auktione in stitut, im Bürgerspital Nr. 1100, übernimmt gegen bestimmte Prozente zum öffentlichen Verkauf alle größeren und kleineren Büchervorräthe, Kupferstiche u. dgl., von Privaten und besorgt die dazu erforderlichen Gesschäfte. Es ist Eigenthum des Buchdruckers Edl. v. Schmidtbauer.
- 12. Die Privatbauzeichnungsanstalt des herrschaftl. Baudirektors Jos. Jäckel, unter den Tuchlauben Nr. 555, besorgt seit dem 1. Juni 1833 Zeichnungen und Vermessungen von Gebäuden aller Urt, von Gärten, ökonomischen Unlagen, herrschaftl. Pallästen u. s. w.

## XII.

Unstalten jur Erheiterung und Beluftigung.

- 1. Lebhaft besuchte Plage in der Stadt, auf der Bastei und dem Glacis.
- a) Der beliebteste Spaziergang der Wiener in der Mitte der Stadt ist der Graben und der ansstoßende Kohlmarkt, besonders an Sonns und Feiertagen von 12 bis gegen 2 Uhr Mittags, aus ßerdem täglich, ohne Rücksicht auf die Jahreszeit, in der Mittags und Dämmerungsstunde.

Um starkften zeigt sich das Gedrange, aber auch die Eleganz der Kleidung, an jenen drei Tagen, die dem jedesmaligen Eintreten des Ofterfestes vorhergehen, wozu besonders das Besuchen der heil. Graber in den Kirchen bei Stt. Stephan, Stt. Peter, Stt. Michael u. a. am Charfreitage, und die Feier der Auferstehung am Charsamstage beitragen.

- b) Von der Bast ei wird jener Theil in den Mittagsstunden, vorzugsweise in den Herbst = und Frühjahrsmonaten, zum Spaziergange benütt, welscher von dem Karolinenthor nach der Burgbastei führt. In der Nähe der lettern, auf der Löwelbassteizwischen dem Burg = und dem Josephstädterthor, in dem sogenannten Paradiesgärtchen, bietet überhaupt noch das Cortische Kassehhauß einen Vereinigungspunkt für die schöne Welt dar. Mit niedlichen Garstenanlagen versehen, gewährt es auch eine reizende Aussicht über einige Vorstädte und die nächsten Umsgebungen Wien's.
- c) Auf dem Glacis wird in schöner Jahredzeit der Theil am ftarkften besucht, welcher mit der erwähnten Promenade auf der Bastei in gleicher Richtung sich befindet.
- d) Der vorzüglichste Sammelplat auf dem Glascis ist jedoch jener außerhalb des Karolinenthores, wo die Mineralwasser= Trinkanstalt bessteht. In den Morgenstunden findet man daselbst sich ziemlich bequem, am Abend im großen Gedränge. In der Regel ist hier eine gute Harmoniemusik, und an gewißen Tagen sinden sogenannte Reunionen gegen Eintrittsgeld Statt.

Beilaufig bemerkt dient das Fleine Gebaude, links gegen den Wienfluß, nachst dem Wege in der Allee vom Karolinenthor nach dem Bohlenstege, dem Schwarzenbergischen Pallast gegenüber, zum Verstrennen des Papiergeldes.

- 2. Öffentliche und Privatgärten.
- a) Der Bolksgarten steht in Verbindung mit der Gartenanlage des Cortischen Kassehhauses auf der Löwelbastei. Der Haupteingang, von der Stadt genommen, ist an der rechten Seite des neuen Burgplates. Gleich im Vorgrunde bemerkt man einen zierlichen Springbrunnen, rechts ein Gesbäude zur Wasserleitung, links ein Kasseehaus, eine gesichmackvolle Halbrotunda bildend, von 26 jonischen Säulen getragen, anständig verziert im Innern.

In der Mitte des Gartens steht der Theseustempel, in demselben Canova's Meisterwerk: der besiegte Centaur, aus carrarischem Marmor, 18 Juß in der Höhe, 12 in der Breite. Kaiser Franz I. erkaufte es in der Werkstätte des Künstlers um 80,000 Franks. Der Tempel ist nach dem Plane des Hosbauraths Peter Nobile ausgeführt und genau dem antiken Theseustempel in Athen nachgebildet. Die Säulen, 10 an der langen, 6 an der kurzen Seite, sind dorischer Ordnung. Die äußere Länge des Tempels beträgt 76, die Breite 43 Juß.

In die Katakomben dieses Tempels, mit verschiedenen Alterthumern geschmückt, gelangt man durch ein niedliches Seitengebäude. Nähere Auskunft findet man in der Beschreibung des Theseums und dessen unterirdischer Salle, Wien, bei Chrift. G.

Beubner. Preis 20 fr.

Man kann in diesen Garten zu jeder Stunde des Tages eintreten. Gesellschaften sammeln sich Nachmittags und Abends. Um lettere Zeit wird er durch 209 freistehende Laternen beleuchtet.

Die Katakomben find geöffnet vom 1. Mai alle

Freitage von 91/2 bis 1 Uhr Mittags.

b) Der f. f. hofgarten, an der linken Seite des neuen Burgplates von der Stadt, ents halt ein nach dem Plane des f. f. Raths v. Remy prächtig erbautes Gartenhaus mit 2 mufterhaft eingerichteten Glashaufern, in deren Mitte ein ju jeder Beit mit den feltenften und icon blubenden Pflanzen gefüllter Blumenfaal befindlich ift. Er wird von & Caulen getragen, jede 30 Jug hoch und 3 im Durchmeffer. Gein Inneres, ein Parallelogramm, ift 72 Jug lang, 36 hoch und eben fo breit. Die Glashäufer gehören zu den größten und ichonften in Europa. Gie enthalten größtentheils die Begetation des Borgebirgs der guten Soffnung und der Infeln von Auftralien, baumartige feltfam gestaltete Cafuarinen, Melaleuten, Mimofen, Palmen u. dgl. Bwei Conversationssalons bilden die Ends flügel des Gebäudes; eine große Bafe von edler Form und blendender Beife, ein Runftwerk ber hiesigen Porzellanfabrik, fteht in dem zur rechten Seite, und durch den linten Flügel führt ein beques mer Bang zu den altern marmen Glashaufern auf der Terraffe, woselbst auch außer einer fehr großen Sammlung von fucculenten und neuhollandischen Pflanzen viele west = und oftindische Bögel u. s. w. vorhanden sind. Sier ist auch der erste Bersuch in Wien gemacht, derlei Pflanzen im Glass hause in freier Erde ohne Töpfe zu ziehen.

In der Mitte des Hofgartens steht die Statue Kaisers Franz I., des Gemals der Kaiserin Maria Theresia, zu Pferde, ein Kunstwerk aus weichem Metall gegossen von Balthasar Moll, mit einer lateinischen Inschrift vom Jahr 1819.

Die Erlaubniß zum Eintritt wird nachgesucht bei dem hofgartner herrn haker, deffen Wohnung im Garten selbst befindlich ift.

c) Der botanische Garten der f. f. 30: fephe=Ufademie, Alfervorstadt, Babringergaffe Mr. 121, murde bereits auf Unordnung Raifers Joseph II. angelegt. Er mar jedoch gleichsam in Bergeffenheit gerathen, und felbst jest ift von ihm nicht gehörige Renntniß genommen. Dennoch verdient er wegen Gintheilung und Reichthum alle Aufmerkfame feit, und durfte febr bald einen ausgezeichneten Grad der Vollkommenheit erhalten. Baume und Geftrauche fteben in englischen Partien; einjährige und vorzuglich perennirende Pflangen find nach dem Linnefchen Syftem geordnet; Ulpen- und Bafferpflangen, diefe in Baffins, jene an einem befonderen Orte find in bedeutender Bahl vorhanden; Die Neuhollander = und Orangeriepflangen fehr zu beach: ten, und die Sammlungen von Johnsonien, Jose= phinien, Pankratien u. a. als trefflich anzuerkennen.

Der Garten ist eigentlich für die Studierenden dieser Akademie bestimmt, doch wird der Eintritt

Einheimischen und Fremden gern gestattet. Direktor ift der k. k. Rath Professor Bimmermann, bo-tanischer Gärtner Herr Stockel.

d) Der fürstl. Liechten stein's che Garten (und Sommerpallast) in der Rossau Nr. 130, im englischen Geschmack angelegt, wird vom Publikum häusig besucht und von Kennern geschätt. Die Gewächshäuser sind sehr schön und zweckmäßig gebaut; die Sammlung der Neuholländer Pflanzen wird fortwährend vermehrt. Sehr ausgezeichnet ist die Sammlung von Camellien und die hier besindliche Astrapaea Wallichii dürste wohl das größte Eremplar in Wien sehn.

Von ganz eigenthümlicher Art zeigt sich der Wintergarten, gleichsam ein Miniaturgemälde englischer Anlagen in einem Glashause, ausgestattet mit einem Teich, Bach, Wasserfall, mit verschiedenen Baumgruppen und grünen Rasen. Diese kostspielige Anlage ist nur gehörig zu mürdigen, wenn sie, ihrer Bestimmung gemäß, im Winter gesehen wird. Überraschend erscheint der Eintrittssaal.

Der prächtige Pallast zeichnet sich insbesondere aus durch die schönste Stiege (Treppe) in Wien.

e) Der fürstl. Schwarzenbergsche Garten (und Sommerpallast, letterer vom Arschitekten Fischer von Erlach vollendet), am Rennswege Nr. 546, mit Teichen, Springbrunnen, schattigen Spaziergängen u. s. wersehen, liegt der innern Stadt am nächsten, und wird daher auch am zahlreichsten besucht.

Seit dem Jahre 1827 findet hier im Monat Mai

eine dffentliche Blumen. und Pflanzen ausstellung Statt, bei welcher für die schönsten, üppigst blühenden u. a. Pflanzen Preise zuerkannt
werden, die gleichfalls in seltenen Pflanzen bestehen. Solche Preise erhalten auch Blumensträuße,
die in botanischer Hinsicht das Auge des Kenners
befriedigen, und Preise von 8 Dukaten in Gold
sind für andere ausgesetzt, die sich nicht sowohl durch
Größe als durch zierliche Anordnung und wohlgefällige Form des Ganzen auszeichnen. Der dießfällige Berein, von Privatpersonen gegründet, ist auf
Beförderung der höheren Gartenkultur berechnet,
und die Ausstellung hat bereits Gewächse von außerordentlicher Schönheit und Seltenheit gezeigt. Mbge derselbe sich lange erhalten!

f) Der botanische Garten an dem k. k. The resianum, Favoritenstraße Wieden Nr. 156 ist hauptsächlich zu botanischen Vorlesungen für die Jöglinge der Akademie bestimmt.

Von hier mähle man den Weg zum obern Belvedere Nr. 544, woselbst sich im Vordergrunde

g) der botanische Garten für die östere eichische Flora besindet. Dieser wurde auf unmittelbaren Besehl Sr. Majestät Kaisers Franz I. von Dr. Host angelegt und ist eine ihrer Art einzige Anstalt mit wildwachsenden Pflanzen aus allen Theilen der Monarchie versehen, zwar nicht össentlich, doch ohne Schwierigkeit in Augenschein zu nehmen. Dr. Host hat darüber eine Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus spon-

to crescentium, Wien 1828 (2te Aufl.) herausge= geben, deren Werth überall anerkannt ift.

Durch das obere Belvedere und deffen Garten

gelangt man auf den Rennweg zu bem

h) botanischen Garten ber f. f. Univer= fitat (daf. Dr. 638) von febr bedeutendem Um= fange, der 1756 unter Maria Theresia angelegt murde. In der erften Abtheilung vom Gingange rechts fieht man einen Warme = und einen Re= genmeffer. Letterer (Ombrometer) ift nach Sorner verfertigt. Der Trichter hat einen Quadraffcuh obere Offnung. Jeder Umschwung der Schaufel beträgt 1,41343 Rubikgoll Baffer, welche auf einen Quadratschub verbreitet 0,009815 Boll Bafferhöhe oder fogenannten ombrometrifche Sobe geben. Der Beiger des Eleinen Bifferblatts zeigt die einzelnen Schaukelumschläge von 1 bis 24 an. Die Grade des großen Bifferblatts gelten 24 Umfcblage. Der Ombrometer ift vom 1. Janner 1832 gerichtet und zeigt von da die Regenmenge in jedem Monat an.

Die einjährigen und perennirenden Pflanzen zur linken Seite des kleineren Gartens und in der anstoßenden größeren Abtheilung sind nach dem Linne'schen System geordnet; die Wasserpflanz gen in verschiedenen Bassins vertheilt. Den ökon om isch en, medizinisch en und den zahlreischen Alpenpflanzen, die jedoch einer fortwährenden Erneuerung bedürfen, sind besondere Räume angewiesen. Sträucher und Bäume dagegen stehen an Hauptgängen und in Gruppen vertheilt, mit dem botanischen Namen, wie jene Pflanzen versehen.

Um den gegenwärtigen Reichthum dieses Gartens zu murdigen, kann die Angabe dienen, daß in demfelben bereits enthalten find (Fruhjahr 1835.)

Einjährige Pflanzen 1690

Perennirende (die

Alpenpfl. mitbegriffen) 8940

Wasserpflanzen 214

Gehölz 1712

Glashauspflanzen 4876 = 17432

An Species werden gezählt von Acer 42, Crataegus 42, Fraxinus 37, Lonicera 34, Prunus 63, Pyrus 45, Quercus 24, Robinia 33, Rosa 340, Salix 109, Tilia 31. Dennoch befand Schmid Isich in einem großen Irrthum, wenn er behauptete (S. Wien wie es ist S. 77), daß die Gattung Rosa hier so vollständig sei, wie sicher kein anderer europäischer Garten Gleiches biete; denn schon in der Nähe von Wien enthält die Rosensammlung im k. k. Lustschlosse Larenburg über 400 Species und die des Erzherzogs Karl im Garten des Schlosses Weilburg bei Baden mehr als 1800 d. i. Eintaussend achthundert Arten.

Der größte Theil der Salices steht ungemein zweckmäßig in einer halbrunden Erdvertiefung im hintergrunde des neuen Gartens.

Die Bauart der Gemächshäufer entspricht ihrer Bestimmung. Es sind eigentlich deren vier vorhanden. Links am Garteneingange ist das sogenannte Kaphaus; neben an mit der Fronte größtentheils nach Westen (sic) das kalte Saus, und am Ende von diesem nach der Südseite des

Gartens gekehrt das eigentlich warme Saus. Bwischen letterem und dem Kaphause steht noch ein kleineres Glashaus, bestimmt für Stapelien, Zwiebelgewächse und Wesembryanthemum, mit einer, hier in Wien zuerst versuchten Seizung durch warmen Wasserd unst. Der für das Gedeihen der Pflanzen außerordentlich günstige Erfolg dieses Berssuchs hat bereits Nachahmung gefunden und wird ohne Zweisel immer allgemeiner werden.

Der Kenner wird unter den warmen, sukfu-Ienten und Neuhollanderpflanzen sehr seltene und Eremplare von ausgezeichneter Größe bemerken, auch dürste die Sammlung der sukkulenten Pflanzen der Specieszahl nach die vollständigste in Wien seyn.

Als Seltenheiten zeigt man hier noch aus dem Nachlasse des Prinzen Eugen, gestorben 1736, also die ein Jahrhundert alte Bosa Gervamora und die Kiggelaria africana. Endlich ist auch hier der erste gelungene Versuch in Österreich gemacht, die Vallisneria spiralis, Aponogeton distachion und Caltha aethiopica im Freien überwintern zu lassen, und endlich stehen schöner und reicher wie sonst Pyrus japonica (eigentlich Cydonia japonica) und Paeonia arborea, mit gutem Ersolge aber Phormium tenax, in freier Erde.

Im Garten befindet sich der Hörfaal zu den bostanischen Borlesungen, die vom Monate Mai bis Juli gehalten werden. Direktor ist der k. k. Regiesrungsrath Freiherr von Jaquin, Obergärtner

herr Dieffenbach. Der Gintritt ift taglich ge-

Dem botanischen gegenüber liegt

i) der Garten des Fürsten v. Metternich (Nr. 545), ein Muster des guten Geschmacks
und der Landschaftsgartenkunst, mit den schönsten
Rasenpläsen in Wien von dem beliebten englischen
Reihgras (Lolium perenne) und mit Blumengruppen stets blühen der Pflanzen vom ersten Frühzighr bis in den Spätherbst. Die vorhandene Sammelung von Georginien, Semperstorensrosen, Camellien, der warmen ausländischen Pflanzen und die der
englischen Pelargonien ist überaus reich und kostbar
und wird unablässig vermehrt.

Borzügliche Interesse erregt eine köstliche, hier in Töpfen gezogene Orangerie, und der glücksliche Erfolg eines auch hier zum erst en Malgemachten Versuchs, eine Camellia und eine Erythrina Cristagalli im freien Lande zu überwintern.

k) Der Privatobstgarten Gr. Majesstät weil. Kaisers Franz I. auf der Landstraße, Haltergasse Mr. 256, einer der größten Obstgärten in Europa, zugleich versehen mit einer Obstbaumsschule und einer bedeutenden Pflanzung der trefflichssten und seltensten Traubensorten. Die herrlichen Treibhäuser sind im reinsten Geschmack erbaut. Ihre Länge in sechs Abtheilungen beträgt über 70 Klaster, die Höhe etwa 7 Klaster. Sie enthalten die Begestation der heißen Zone mit den Bäumen und Pflanzen der Länder unter dem Äquator, den Kasseebaum, das Zuckers und Bambuerohr, die Baumwolle, den

Indigo, Cacao, die indischen Gewürzpflanzen, das Campecheholz, den Mahagoni, die Bananenfrucht, die Mammea und Cocos, die Annonen und noch wenig bkeannten Jambusen (Eugenia). Diese Samms lung ist die größte in Wien und hat die ausgezeiche netsten Exemplare, namentlich von der Urania speciosa (in Riesengröße), Musa sapientum, Heliconia Bihai, Dracaena, von der schönen und seletenen Latania rubra, Pandanus, Cocoloba pubescens, Carolina insignis u. a. m.

Der Garten steht unter der Aufsicht des f. f. Dbergartners herrn Rauch, bei welchem der Ginetritt nachzusuchen ift.

- 1) Der Garten am k. k. Thierarzneis Institut ist von geringem Umfange und mit einis gen Offizinalpflanzen angebaut. Ich erwähne dessfelben nur darum, weil er anderweit als zu den bostanischen Gärten Wien's gehörig aufgeführt zu wersden pflegt.
- m) Der fürstl. Razoum ovskyfche Garten (und Pallast) in der Vorstadt Erdberg Nr. 93 dürfte rücksichtlich der englischen Anlagen vielleicht in Wien der schönste seyn.
- n) Die Flur der Pelargonien deutschen Ursprungs bei Herrn Klier, unter den Weißgärbern nächst der Kettenbrücke, bietet ein interessantes Schauspiel von mehr als 800 Sorten veredelter Pelargonien dar, in mehr als 4,000 Eremplaren gesschmackvoll und symmetrisch geordnet. Der Eintritt wird gern gestattet.
  - o) In dem Garten des Berlinerblau-Kabrifan-

ten Herrn J. Abam, auf der Siebenbrünner Wiese Worstadt Mahleinsdorf Nr. 105 findet der Blumensfreund eine Sammlung von zwölft ausend der schönsten und seltensten, einfachen und gefüllten, monstrosen, einfarbigen und kolorirten Tulpen von wenigstens tausend Gattungen; dann etwa taussend Arten aus Samen gezogener Aurikeln, welsche vom Eigenthümer bereitwillig gezeigt werden.

p) Biele andere Privatgarten maren wohl noch bes Umfangs und ber innern Ginrichtung megen gu ermahnen; allein der Gintritt ift fcmierig oder gar nicht gestattet. Doch will ich auf ben bes herrn J. B. Rupprecht, Gumpendorf Nr. 54, ausnahm= meife aufmerkfam machen, weil ber Rufritt in ber Blutezeit des Chrysanthemum indicum von mels dem fich hier gegen 70 genuine Species befinden, im Spatherbft, und gebildeten Verfonen auch in einer an= beren Zeit geftattet ift. Die ermahnten Species hat der Gigenthumer, ein kenntniffreicher und vielfeitig gebildeter Mann, in einem bei der Witme 21. Strauß in Wien gedruckten Werke, 1883. 8. anziehend befdrieben. Außerdem befinden fich gang in der Rabe Wien's zwei bemerkenswerthe Garten, welche von Fremden gefeben merden konnen. Giner derfelben, in Sieging, gehört bem Baron von Sugel. Die Pflanzensammlung baselbst verdient, nach bem Urtheil eines Sachkenners, den Namen einer Flora der fremden Welttheile, und seine Sammlung der Georginien den Ruf ber erften in Europa. Der zweite Garten in Segendorf, dem Baron von Pronan gehörig, mit besonders iconen und feltenen Pelargonien geziert, hat zugleich sehr hubsche englische Partien. In beiden Garten werden Pflanzen getauscht u. f. w.

q) Der f. f. botanifche Garten in Schon:

brunn. Siehe meiter unten: Schonbrunn.

3. Der Prater, der Augarten und die

Brigittenau.

a) Der Prater, ein angenehmer und großer Luftwald, deffen Wiefengrund durchaus nur Laub= bolg trägt, murde von Raifer Jofeph II. dem Du= blikum gur Unterhaltung eröffnet (1766). Er ftebt fast im unmittelbaren Busammenhange mit der Bors stadt Jagerzeile, durch welche auch der gewöhnliche Beg in denfelben führt. Bier große Alleen, von einem freien Plat in der Form eines Salbzirkels auslaufend, durchschneiden den Prater in verschiedener Richtung. Die beiden links liegenden werden menig befucht, die dritte führt auf den Feuerwerksplag und zu den zerftreuten Wirthshäufern, zwischen welchen Ringelspiele, Schaukeln, Regelbahnen u. dal. angebracht find. Sier (im fogenannten Burft I= prater) ift an Gonn = und Feiertagen der untern Bolkeklaffen Tummelplat. Die vierte Allee (Sauptallee) rechte ift ber Berfammlungeort ber vornehmen Belt, die breite Mittelftraße fur die Bagen, Die Eleinere vom Gingange rechts fur die Reiter, und die zur Linken, mofelbft fich auch ein kaiferlicher Lufts garten befindet, fur die Fuggeber bestimmt.

Un der linken Seite findet man ein Panoras ma, drei Raffeehaufer, von welchen das Wagners foe auch im Winter von herren und Damen zahl:

reich besucht wird, und einen Traiteur; gegenüber ist der Cirkus für Kunstreiter. Hinter den Kassees häusern stehen einige kleine Gebäude, worin optische Borstellungen, Geistererscheinungen u. dgl. zu sehen sind. Der Hannswurst treibt im Kleinen hin und her auch noch sein kurzweiliges Spiel. Um südlichen Ende des Praters, dicht an der Donau, liegt das sogenannte Lust haus, ein runder, freier Pavillon, eine angenehme, freie Aussicht gewährend. Der Eintritt steht Jedermann offen. In der Nähe ist ein Gasthaus. Die vom Anfange des Praters die zu dem Lusthause nach der Schnur gezogene Allee hat eine Länge von 2,315 Klastern. Sie wurde in den Jahren 1537—38 angelegt.

Der Prater wird sehr besucht. In manchem Sonntage finden sich wohl mehr als 15,000 Fußgesher ein. Die größte Menge der Wagen sieht man in den Nachmittagsstunden. Im Frühling und im herbst bilden sie in langsamer Bewegung, oft anzuhalten genöthigt, einen Zug von mehr als zwei Stunden.

Von den Gafthäufern in der Nähe des Feuerwerksplages werden besucht das zum wilden Mann und zum Paperl (Papagei), Man speist dafelbst nach der Karte oder zu bestimmten Preisen.

b) Der Augarten, unter Kaiser Ferdinand III. 1655 angelegt, unter Leopold I. erweitert, liegt am Ende der Leopoldstadt, bildet ein Viereck, hat einen Flächeninhalt von 180,000 Quadratklaftern und mittelst zweier Alleen Gemeinschaft mit dem Prater. Kaiser Joseph II. gab ihm seine heutige Gestalt und bestimmte denselben zu einem öffentlichen

Erholungsorte (1775). Das Gartengebaude bat zwei große Speifefale, ein Billard = und einige Reben= gimmer. Der hoftraiteur Unton Def veranstaltet in demfelben an gewiffen Tagen Tangunterhaltungen, Reunionen und Tables d'hote (G. 95). Die beiden großen Gale haben 5,508 Quadratiduh Bodenflache. Der Augarten entbehrt die fünftlichen Bergierungen, ift aber großartig angelegt, und hat außerdem in einer geschloffenen Abtheilung eine Rofenfamm= Iung von etma 180 Species und die ftartfte Db ft= treiberei in Bien. Die fcone Belt versammelt fich hier vorzugsweise am er ften Mai in den Morgenftunden zur Feier des Maifestes. Dem Liebhaber von Spaziergangen fteht er täglich offen. Terraffe, vom Saupteingange links am Ende Des Gartens, bat man eine herrliche Aussicht über die Landhäufer, Dorfer und Weinhugel des Rahlen= berges u. a.

Im großen Worhofe sindet hier alljährlich im Monat Mai eine öffentliche Ausstellung von veredeltem Horn= und Schafvieh Statt, welche von der hiesigen k. k. Landwirthschaftsgesellschaft veranstaltet zwei Tage dauert. Die Preisvertheilung erfolgt am zweiten Tage. Der erste Preisist die Gesellschafts-Medaille von Silber, der zweite die von Bronze; außerdem Geldpreise von 2 fl. K. M. bis 4 Dukaten in Gold. Seit dem Jahre 1830 sind aber auch Prämien der Zugkraft für Pserde und Ochsen, die zum Betriebe der Landwirthschaft verwendet werden, ausgeset, nämlich 2 Prämien a 12 Dukaten in Gold für Zughserde und 2 dergleichen

à 8 Dukaten für Bugochsen. In den Salen verdient alsdann die Sammlung landwirthschaftlicher Masschinen und Modelle in Augenschein genommen zu werden. Eintrittskarten ertheilt die Gesellschaftkanzslei, Heiligenkreuzerhof Nr. 676, Stock 1.

Bur rechten Hand, vom Eingange in den Ausgarten durch den Saal, steht das einsache Haus, welches Kaiser Joseph II. im Sommer zu bewöhnen pflegte und nach Osten die Aussicht in die große Prasterallee gestattet. Es ist noch mit den Möbeln das maliger Zeit geschmückt und der Eintritt wird den Fremden, die sich dieserhalb an den Ausseher wenden, gern gestattet. Der Eingang ist neben dem Hauptsthor des Augartens.

c) Die Brigittenau hat ihren Namen und die niedliche Brigittenkapelle der merkwürdigen Rettung des Erzherzogs Leopold Wilhelm von Bfterreich zu verdanken, der hier am Brigittentage 1645 der schwedischen Urmee gegen über lagerte und von einer feindlichen, neben ihm niedergefallenen Rugel nicht verlest murde. Gie liegt hinter dem Augarten, aus welchem Fußgeher durch eine dagu bestimmte Thur in Diefelbe gelangen konnen. Erfris schungen erhalt man in mehreren Wirthehaufern und in dem Jägerhause. Im Sommer wird dieser angenehme Luftwald ftark befucht, am gahlreichsten aber an dem Rirchweihfeste, welches sich nach dem Unfange des Leopoldstädter Margarethenmarktes rich= tet und auf den Sonntag vor oder nach dem 13, Juli fällt. Doch treten bier zuweilen Abanderungen ein, die dann öffentlich bekannt gemacht werden. Diefes

Rirdmeihfest ift ein mahres Bolksfest, das feines= gleichen nirgend hat und mahrend deffen zweitägigen Dauer 20-40,000 Menschen aus allen Rlaffen fich nach ihrer Beise und auf mancherlei Urt veranugen. (Se ift oft, aber auch mangelhaft beschrieben, benn mas vor wenigen Jahren noch chaotisch durcheinander getrieben ichien, gestaltete bald darauf fich gur erfreuenden Ordnung ohne 3mang und Absicht. Dem Fremden empfehle ich, guvorderft die mogende Menge von einem erhöhten Standpunkte, deren es mehrere gibt, ju überblicen, dann beim Durchwandern die verschiedenen, theils auf dem Grasboden gelagerten, theils an den Tifchen der eilig und funftlos errich= teten, den Thespiskarren febr abnlichen, GB = und Trinkanstalten (oft mit wunderlichen Inschriften verfeben) versammelten Gruppen zu muftern und einen Beftandtheil des hiefigen Bolkscharaktere in dem Um= ftande nicht zu überfeben, daß felbft ein Bollgenuß ber Getranke mohl laute, jauchzende Luftigkeit, aber feine Reigung jum Bant und Streit erwecken kann.

4. Die Theater. Wien besitt funf Theater; zwei in der Stadt und drei in den Borftatten. Sie

find folgende:

a) Das k. k. Hof = Theater nächst der Burg Mr. 1. (Burg = oder Nationaltheater), dem Range nach die erste Schaubühne Wien's, ist aussschließend dem deutschen Schauspiel gewidmet. Es hat 2 Parterres und 4 Gallerien. Die Courtine: Apoll und die Musen, ist ein ausgezeichenetes Werk der Maler Füger und Abel. Jur größerren Sicherheit des Publikums bei entstehender Feuers

gefahr dient eine eiserne Courtine, welche die Buh= ne von dem Versammlungesaal der Zuschauer ab= sondert.

## Preise der Plage:

| Loge im erften und zweiten Rang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R. | M. 5 | fĩ. |    | Fr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|----|-----|
| Sperrfit im erften Parterre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | -   | 24 |     |
| fet a training to the same of |    | 1    |     |    |     |
| Gintritt ins zweite Parterre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |     | 30 |     |
| Gintritt in den dritten Stock .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -  | -    |     |    |     |
| Sperrsit dafelbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |     |    |     |
| Gintritt in den vierten Stock .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | _    |     |    |     |

Die Vorstellungen fangen um 7 Uhr an, einzelne Fälle ausgenommen. In das erste Parterre fritt man mit abgezogenem hut ein. Das Eintrittsgeld wird bis zum Anfange des Schauspiels auf Verlangen zurückerstattet. Die Hofschauspieler sind nach zehnjähriger Dienstleistung pensionsfähig.

b) Das k. k. Hof = Theater nächst dem Kärntnerthor Mr. 1036, jest für deutsche Opern und Ballets bestimmt, hat 1 Parterre mit erhöhter Abtheilung und 5 Gallerien, wovon die 3 ersten zu Logen verwendet sind. Es ist verpachtet; die Preise des Eintritts wechseln nach Umständen und werden auf den Theaterzetteln bekannt gemacht. Unfang der Borstellung um 7 Uhr.

c) Das k. k. privilegirte Theater an der Wien Mr. 26 ist das größte und schönste von Allen und die Bühne desselben gehört zu den breitessten und tiefsten Deutschlands. Lettere fast bei grossen hier sonst vorherrschenden Spektakelstücken über 500 Personen und über 100 Pferde. Es hat 2

Parterres, 8 Logen dafelbft, 10 dergleichen im erften Stock und 4 Gallerien.

Preise der Plage: Loge im Parterre und erften Stock R. M. 5 fl. - Er. Gesperrter Gis dafelbft 48 = 30 = Gintritt dafelbft . Gesperrter Sit im zweiten Par-36 = terre und zweiten Stock 20 = Gintritt dafelbft . Dritte Gallerie . 16 = Nierte Gallerie

Unfang der Borftellungen um 7 Uhr.

d) Das f. f. priv. Theater in der Leovoldstadt, Pratergasse Dr. 511 gibt komifche Bolksspektakel und Pantomimen und ift in fo fern von gang eigenthumlicher Beschaffenheit und für den Fremden von besonderem Interesse. Aus der langst vergangenen Zeit der Gespenftergeschichten ift demfelben von einem komischen Schildknappen Kasperl zum Theil noch jest der Rame geblieben : Bum Rasperl. Der Schauplat befteht aus 1 Parterre und 3 Gallerien. Die Maschinerie ift trefflich.

Die Eintrittspreise find in Wiener = Bahrung

| bestimmit und solgenve: |        |       |       |     |    |     |        |    |   |
|-------------------------|--------|-------|-------|-----|----|-----|--------|----|---|
| Loge .                  |        |       | •     | •   | W. |     |        |    |   |
| Parterre                | und    | erfte | Galle | rie | •  |     |        | 7  |   |
| Sperrfit                |        |       |       | •   | •  |     |        | 80 |   |
| 3weite @                | saller | rie.  | •     | •   |    |     |        | 36 |   |
| Sperrfit                | dase   | 16ft  | .•    |     | 4  | -   |        | -  |   |
| Dritte &                |        |       |       | •   |    | 4-  | <br>=' | 18 | 2 |
|                         |        |       |       |     |    | - 4 |        |    |   |

Anfang der Borftellung um 7 Uhr.

c) Das f. k. privil. Theater in der Josfephstadt, Kaiserstraße Nr. 102, ist zierlich, besquem und sicher gebaut. Es hat 2 Parterres, 3 Galelerien, 14 Logen und 400 Sperrsise. Mit seinen Borstellungen stand es gleichsam zwischen dem Theater an der Wien und jenem in der Leopoldstadt, hat sich jedoch in der neuesten Zeit so bedeutend geshoben, daß es die neuesten und besten Opern gibt, und selbst von der Stadt aus zahlreich besucht wird.

Ein große Loge kostet hier 12 fl. W. W. (4 fl. 48 kr. R. M.), eine kleine 8 fl. (3 fl. 12 kr. K. M.). Die übrigen Eintrittspreise sind wie im Leopoldstädter-Theater. Unfang der Vorstellung um 7 Uhr.

- 5. Das Ballhaus, hinter der kais. Burg auf dem Ballplat, ist sowohl zum Ballspiel eingerichtet, als auch mit Billards versehen. Fremde und Einsheimische können es, der Unterhaltung wegen, tägslich besuchen.
- 6. Der kaufmännische Verein gehört nur theilweise zu den Anstalten, von welchen hier die Rede ist. Seine Bestimmung ist nämlich Rücksprache über Geschäfte und dann erst Unterhaltung. Die Geschlichaft hat Direktoren und Ausschüsse. Außer den Mitgliedern des Handelsstandes können auch Staatsbeamte, Gelehrte und Künstler, mittelst Ehrenkarten eintreten. Fremde werde von eigentlichen Mitgliedern eingeführt. Man sindet hier etwa 50 deutsche, italienische, französische und englische Zeitungen und Zeitschriften. Der jährliche Beitrag ist 30 fl. R. M. und der Versammlungsort in der Spiegelzgasse Nr. 1096. Eintritt zu jeder Stunde des Tages.

Der Fremde in Bien. 3. Muft. 13

7. Die Schießstätte der Bürgerschaft dienk zur Unterhaltung und übung der Bürger im Scheibenschießen, steht unter dem Magistrat und hat einen Ober= und Unterschüßenmeister. Zuweilen wers den auch Frei= und sogenannte Freu den schießen gegeben, zu deren Theilnahme besondere Einsladungen erfolgen. Der Bau des neuen Kriminals gefängnisses hat das bisherige Lokale in der Alserworstadt in Anspruch genommen und bis zur Ermittelung eines anderen werden die Schießübungen vorläusig in Klosterneuburg und Schwechat abgeshalten.

8. Tanzsäle gibt es in der Stadt eigentslich nur zwei, beim römischen Kaiser auf der Freiung und auf der s. g. Mehlgrube am neuen Markt. Dort sinden gewöhnlich Gesellschaftsbälle Statt und dann ist die Personenzahl bemessen; hier auf der Mehlsgrube war vor einigen Jahren Alles in bunter Misschung und das Ganze von eigenthümlicher Physiognomie; seit 1831 aber ist der große Saal, von 1152 Quadratschuh Bodensläche, geschmackvoll und reich verziert, zu einem Versammlungsorte gebildeter Stänzde umgestaltet und das Lokale wird nun Casin ogenannt. Zwei unterirdische Tanzsäle in der Stadt sind im Seiher zund St. Annakeller (siehe S. 98 und 99).

In den Borstädten zeichnen sich aus der Tanzsaal zum Sperl in der Leopoldstadt, der Apollosaal am Schottenfelde Nr. 113 und mehrere andere, von denen nur der zum Fleinen Stadtgut in Sechshaus Nr. 5 seines zierlichen

Lokals, aber auch der gemischten Gesellschaft wegen aenannt wird.

9. Die Redouten fangen nach dem Dreifos niasfeste an und dauern bis jum legten Faschinges tage. Ausnahmmeise findet schon früher die Rathari= nenredoute Statt, gum Beften einer Denfionsanftalt. Die beiden überaus ichonen Gale, von denen der große 6,966 Quadraticuh Bodenfläche bat, find in der kaif. Burg am Josephsplat, und hier allein ift es erlaubt, in Maste zu erscheinen. Die Redouten haben an ihrem ehemaligen Glanze bedeutend verloren, doch trifft der Fremde noch einen Wiederfchein desfelben in jener Ratharinenredoute, in der am dritten Faschingssonntage, auch am fetten Donnerstage und am Fastnachtsdienstage, mo dann die Musik schon um Mitternacht schweigt und die Promenade der eleganten Welt durch die Gale beginnt. Den beften Standpunkt gum Uberblick der Gesellschaft gewährt die Sauptstiege im großen Saale. Buweilen werden in diefen Ga-Ien auch Konversationsballe gegeben.

Erfrischungen, Speisen und Getranke erhalt man um bestimmte Preise in besonderen Zimmern neben den Salen. Die Eintrittspreise wechseln.

10. Reunion (Konversation, Soire) wird veranstaltet in den Sälen des Augartens, in jesnen zum Sperl in der Leopoldstadt; zum guten Hirten unter den Weißgärbern; zur goldenen Birn auf der Landstraße; zur österreichischen Kaiserkrone in der großen Fuhrmannsgasse, Leopoldstadt Nr. 482, u. s. w. Besondere Unschlagzettel

verkündigen die Tage. Soupe, Konversation und Musik sind die Bestandtheile solcher Neunions, die wenigstens dem Namen nach in den meisten Gast= häusern Nachahmung gefunden haben.

11. Daß es in einer lebenslustigen Stadt, wie Wien, an Sausbällen nicht fehlt, bedarf keines Nachweises. Der Fremde findet zu diesen und zu den ehemals mehr wie jest gebräuchlichen Abendges sellschaften durch Empfehlung leicht Zutritt.

12. Feuermerte, ju beren Berfertigung Berr Stuwer privilegirt ift, werden vom Monat Mai bis September gegeben. Der dazu bestimmte Plat (Feuerwerkplat) ift im Prater. Un dem dafelbft befindlichen großen Gerufte merden die Dekorationen befestigt; gegenüber steht ein Umphitheater fur die vornehme Belt. Den Bwifdenraum fullt das gro-Bere Dublifum. Das Feuerwerk beginnt mit eintretender Dammerung, endet in 3/4 Stunden und zeigt gewöhnlich 5 Dekorationen. Den Schluf macht immer eine heftige Ranonade. Un folden Tagen versammelt sich gern die schone Welt im Prater und nicht felten find noch beim Teuermerk 6,000 Derfonen jugegen. Der Gintrittspreis in den Prater alsdann ift unbedeutend (24 fr.), um fo phrafenreicher aber die vorausgeschickte Unkundigung. Doch kann der Befuch diefes allerdings impofanten Schauftudes jedem Fremden empfohlen werden.

Seit einigen Jahren gibt Stuwer auch sogenannte Wasserfeuerwerke auf dem großen Bassin des oberen Belvedere, oder auf einem Arme der Donau, die vielen Beifall finden.

- 19. Das Wettrennen der hiefigen herrschaftlichen Läufer findet alliährig am 1. Mai im Prater aus hergebrachter Gewohnheit, nicht aus Wohlthätigkeit, Statt. Sie versammeln sich gegen 6 Uhr früh und durchlausen hin und zurück die lange Strecke vom Anfange der Hauptallee bis zum Lusthaus. (Siehe Seite 188.) Es werden dabei von den Herrschaften mancherlei Wetten verabredet. Von den empfangenen bedeutenden Geschenken psiegen die Läufer gewöhnlich einen Theil zum Pensionssfonde der herrschaftl. Livreebedienten oder zu andern milden Zwecken abzugeben und das ist unstreitig das Beste an der Sache.
- 14. Das Pferderennen auf der Gimmeringer Beide, vor der St. Marrer-Linie, anfanalich eine bloge Unterhaltung des Abels, bat in neuerer Zeit eine ernftere Bestimmung erhalten. Der Sauptzwed ift namlich jest auf die Beforderung ber Pferdezucht gerichtet und die der Bauernpferde insbesondere berücksichtiget. In diefer Begiehung wird zuweilen auch ein Rennen der Bauernpferde, nicht, wie Schmidl (a. a. D. S. 288) fagt, ein Preisrennen der Bauern veranftaltet. Es hat Dieferhalb fich ein leitender Ausschuß und eine Subskription auf mehrere Jahre gebildet. Die Bedingungen und die Preise (100 Dukaten, 80, 50, 15 u. f. m.) merden jahrlich von dem Ausschuffe bekannt gemacht und die Tage der Preisrennen beftimmt. Lettere fallen gewöhnlich in das Ende Uprile oder in den Unfang Mai's. Un folden Tagen find Schaugerufte errichtet und auch andere Gelegenheiten

gegeben, beren die Liebhaber sich, um schnell an Ort und Stelle zu kommen, bedienen können; Erfrischuns gen findet man unter den Tribunen. Dem Fremden wird das Ganze gewiß ein anziehendes Schauspiel senn.

Bur Seite dieser Beide, dem Lusthause im Praster gegenüber, ist der vor zwei Jahren vollendete

Durchstich der Donau febenswerth.

## XIII.

Wiffenschaftliche, allgemeine Bilbungs : und Erziehungs : Unftalten.

## A. 3m Junern der Stadt.

1) Die k. k. Universität. Die vom Kaiser Friedrich II. 1237 gegründete erste öffentliche lateisnische Schule erhob Herzog Nudolph IV. 1365 zu einer Universität, welche vom Herzog Albert 1384 erweitert und vom Kaiser Ferdinand II. 1662 den damaligen Jesuiten gänzlich übergeben wurde. Die Eintheilung der Studierenden in 4 Nationen: die österreichische, rheinische, ungarische und sächsische schreibt sich aus der Zeit der Stiftung der Universistät her.

In den Jahren 1753 — 55 murde aber ein neues Gebäude errichtet und darin die Universität jn Gemäßheit der unter der Raiferin Maria Theresia von dem Freiherrn van Swieten bewirkten Umgestaltung 1756 eroffnet. Diefes ift ein freiftebendes langliches Biereck auf dem Universitätsplate von 2 Stockwerken und deffen Sauvteinaang gur Seite mit zwei Springbrunnen geziert. Das anatomifde Theater befindet fich im Erdgefchoff; der große icone Berfammlungsfaal, von 3,816 Quadrat: Schuh Bodenflache, deffen Decke Guglielmi malte, und der mechanische Borfaal mit vielen funftlichen Modellen und Instrumenten find im ersten Stock. Den medizinischen Borfaal im zweiten Stock ziert Die Bufte des Freiherrn van Swieten, Berfaffers bes neuen Studienplans, aus Bronze von Defferich midt; fpater ift die des Raifere Jofeph II. aufgestellt. Much findet man bort eine merkmurdige Sammlung anatomischer Praparate von Albin, Lieberfühn, Maner, Probasta, Runfc und Barth.

Die Universität ist eingetheilt in die bekannten vier Fakultäten und in jene 4 Nationen, die Österreichische, Ungarische, Sächsische und Rheinische. Die Dauer eines jeden Kurses und die Kollegiengelder sind festgesett. Der theologische Kurs dauert 4 Jahre und ist unentgeldlich; der juristische ist von gleicher Dauer, Kollegiengeld 30 fl.; der medizinische ist auf 5 Jahre bestimmt, Kollegiengeld 30 fl., und der phis losophische auf 3 Jahre, Kollegiengeld 18 fl. K. M. Der Besuch der Vorlesungen wird Fremden gestattet.

2.) Die f. f. Sternwarte, im neuen Unis versitätsgebaude, murde 1753 errichtet und befindet sich gegenwärtig in trefflichem Zustande. Sie besitst außer einer gemählten Bibliothek eine herrliche Pens

duluhr von Graham, einen englischen Chronometer von Arnold, einen Multiplikations = Kreis von Reischenbach und Ertl u. a. m. Die täglichen meteorologischen Beobachtungen werden in der k. k. priv. Wiesnerzeitung und im österr. Beobachter bekannt gesmacht.

Direktor der Unstalt ist Professor Littrom; der Besichtigung wegen meldet man sich im Rechenungszimmer.

- 8.) Das k. k. Kon vikt, das ehemalige Jesuiterkollegium, der Universität gegenüber, ist für arme Studierende errichtet (1802). Diese besuchen das Gymnasium, die philosophischen und juridischen Hörsfäle der Universität, erhalten auch Unterricht im Zeichnen, in der Musik und im Gesange, in der französsischen und italienischen Sprache, und werden gleichsförmig erzogen.
- 4.) Die drei k. k. Gymnafien sind: das Universitätsgymnasium, das bei den Schotten in der Stadt, und jenes bei den Piaristen in der Josephstadt; Klasseneintheilung, Lehrgegenstände und Lehrbücher überall die nämlichen; jährliches Schulgeld 12 fl. K. M.
- 5.) Das fürsterzbischöfliche Seminarium oder Alumnat, Skt. Stephan Nr. 874, ist zur kostenfreien Aufnahme und Ausbildung von etwa 60 Klerikern bestimmt, welche die theologischen Vorlesungen an der hiesigen Universität besuchen mussen.
- 6.) Das Pagmanniche Kollegium, Schönlaterngaffe Dr. 688, so genannt von dem Stif-

ter Peter Pazmany, Primas von Ungarn (1623), für ungarische Jünglinge bestimmt, die zum geistelichen Stande gebildet werden, einen blauen Talar tragen, Pazmanyten heißen, zum Besuche der theos logischen Borlesungen an der Universität verpslichtet sind, und deren Anzahl 65 nicht übersteigen darf.

7.) Die höhere Bildungsanstalt für Weltprie ster, die nach vollendetem theologischen Rurse zu Professoren, Direktoren der Seminarien, Borstehern von Rollegien zc. bestimmt sind, ist 1816 auf Kosten des Staats errichtet im Augustinerkloster Stadt Nr. 1158.

8.) Die Normalschule bei Skt. Unna, Johannesgasse Rr. 980, von Maria Theresia gestiftet (1771) ist so benannt, weil sie allen Schulen in der österreichischen Monarchie zur Norm = oder Mussterschule dienen soll. Sie wird außerordentlich stark besucht und hat vier Klassen, worin Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen, in der Naturlehre und Naturgeschichte, in der Religion, in den Unfangssgründen der geometrischen und freien Handzeichnung zu. ertheilt wird.

Auch werden daselbst Borlesungen über Padagogik, Katechetik und über physische Erziehung der Kinder gehalten, serner Anweisung zum Erlernen des Generalbasses und Orgelspiels gegeben.

Diese Sauptschule hat zugleich den Verlag und Verkauf aller Normalschulbücher für die gesammte Monarchie, und nach ihrem Mus ster bestehen noch 6 andere Hauptschulen, wovon eine in der Stadt selbst und die andern in den Borftädten. Das Unterrichtsgeld ist jährlich 10 fl. K. M.

Won der bei St. Unna befindlichen Beichen nungeschule ift unter der Rubrik XV. Runft =

bildungsanstalten die Rede.

9.) Trivialschulen, in welcher bloß Relisgion, Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt wird, find in der Stadt 2, in den Borstädten 57. Schulsgeld jährlich 3 fl.

Die Bahl aller öffentlichen Schulen in

Wien beträgt jest 75.

- 10.) Die k. k. protestantische theologische Lehranstalt, in der vordern Schenkenstrasse Mr. 43, ist von Kaiser Franz I. gestiftet, mit hinreichenden Fonds versehen und 1821 eröffnet. Hier wird die gesammte theologische Wissenschaft nach den Grundsähen der protestantischen Kirche vorgetragen und überhaupt die höhere Ausbildung der künstigen Religionslehrer beider protestantischen Konsessionen im Umfange der österr. Monarchie bezweckt. Die Böglinge sind größtentheils aus Ungarn und Siesbenbürgen; der Kurs dauert 3 Jahre.
- 11.) Die vereinigte Schulanstalt der protestantischen Gemeinde und die damit verbundene Mädchenschule ist in den Bethäusern der Gemeinden, Dorotheergasse Rr. 1114. (S. 74.)
- 12.) Die f. f. Afademie der morgenläne dischen Sprachen, in dem Jakoberhof Nr. 799, ist 1754 gestistet und zur Borbereitung rücksichtlich des Verkehrs mit der ottomanischen Pforte bestimmt. Nach vollendeten Studien in derselben kommen die

Böglinge in der Regel als sogenannte Sprachen aben zur E. E. Gesandtschaft in Konstantinopel, um sich in den orientalischen Sprachen weiter auszubilden, und werden dann entweder dort als wirkliche Beamte oder bei der Staatskanzlei in Wien, oder in den sevantinischen Häfen und Gränzstädten als Konsuln oder Dollmetscher angestellt.

- 13.) Die k. k. Land wirthschafts = Gesells chaft in Wien, Beiligenkreuzerhof Nr. 676, hat, im J. 1812 gebildet, den Zweck: zur Verbesserung der Landwirthschaft mit vereinter Kraft zu wirken. Sie zählt Mitglieder ans allen Ständen und Prosvinzen der Monarchie, Herrschafts = und Gutssbesster, Pächter, Verwalter, öffentliche Lehrer u. a. m.
- 14.) Die öffentliche Sandlungsschule, im Lokale der Michaelerschule, steht unter der Leistung eines Lehrers der Buchhaltungs = Wissenschaft, Joh. Nep. Röhrig, und der Unterricht wird an Sonntagen von 10—12 Uhr Vormittags, und von 3—5 Uhr Nachmittags ertheilt.
- 15.) Öffentliche Vorlesungen über Mechanik für Handwerker und Künstler hält der Prosessor der Physik und Mathematik Undr. v. Ettingshausen alle Sonn- und Feiertage von 11—12 Uhr im Hörsale des alten Universitätsgebäudes, und dergleichen über Krankenwärterlehre frei und unentgeldsich Dr. Mar. Florian Schmidt im neuen Universitätsgebäude. Seine Wohnung ist auf der Landstraße Nr. 305, woselbst auch Adressen bereits

gebildeter Rrankenmarter und Warterinnen ausge= geben werden.

- 16.) Privat=Lehr= und Erzieh unge=Un= falten für Madden und Anaben gibt es viele in Wien, Darunter auch ein Drivat = Lehrinstitut für ungarifche Junglinge in den vier vorgefchrieb. nen Grammatikaliculen, mit Ginfchluß der ungaris fchen Sprache, eröffnet von Joseph von Fekete am 1. November 1830 in der Stadt, Teinfaltstraße Dr. 54; und eine Erziehungsanstalt für ifraelitifde Madden von 6 - 12 Jahren aus Wien und den f. f. erbländischen Provinzen. Unterricht wird ertheilt außer Religionslehre in den fur deutsche Schulen vorgeschriebenen Gegenständen, im Naben, Striden, Merken, Schlingen, Badeln, Stiden, Rleidermachen, in der frangofischen Sprache und Musit, im Deklamiren und Tangen. Borfteherin der Unstalt ift Flora Unger, Kärntnerstraße Dr. 1053. Die meiften Unftalten befinden fich in den Borftadten.
- 17.) Die Zahl der Privat = oder sogenannten Sauslehrer, die durch gewisse Zeugnisse zur Erstheilung des Unterrichts befähigt seyn mussen, steigt über 300.
- 18.) Zur Erlernung frem der Sprachen ist in Wien vielfältige Gelegenheit vorhanden. Das Intelligenzblatt der Wiener-Zeitung enthält fast täge lich Anzeigen darüber; doch mag beiläufig erwähnt werden, daß Unterricht im Englisch en ertheilen: Ferdinand Zierer, große Schulenstraße Nr. 824 die Stiege rechts, und James Poare, Favoritenstraße

auf der Wieden Nr. 292; daß eine Schule der englischen Sprache errichtet ist von Karl Gaulis Clairmont, Kohlmarkt Nr. 255, und Karl Gansmiller die italienische Sprache und Handelskorrespondenz lehrt in der Stadt, Johannesgasse Nr. 975, Stock 1 u. s. w.

19.) Schriftsteller und Gelehrte (mehr gls 500). Gin Reifender hat in diefem Wegweiser ein Bergeichniß der Gelehrten vermißt und fein Digfallen darüber ausgesprochen. Ich denke aber, daß die Gelehrten überhaupt fein Begenftand neugierigen Beschauens von Geite der Fremben find, daß ber Schriftsteller inebefondere durch feine Werke gekannt und der Reifende, der die Bekanntichaft des Ginen oder Undern municht. mit einer Empfehlungskarte verfeben oder von einem besondern Interesse geleitet fenn muß, in welchem Kalle er läftig zu werden nicht beforgen barf. Jeder Befuch, der nicht in diefer Granze liegt, gewährt Feinen Geminn und verdirbt die Zeit. Ubrigens mei= fet der Sof = und Staatsschematismus die Namen der angestellten Professoren ze, nach, und andere Auskunfte merden mohl die Buchhandlungen ertheis Ien fonnen.

## B. In den Borftadten,

1.) Das Pensionat der Salesianer: Nonnen am Rennwege Nr. 640, ist für Töchter des höheren Adels bestimmt. Die Zahl der freien Stiftungspläße ist sehr klein und die Pensionäre haben daher eine gewisse Summe jährlich für Kost und Unterricht zu bezahlen.

2.) Das k. k. Civilmädchen=Pensionat, Alservorstadt Nr. 106, zur Bildung von Lehrerin=
nen, wurde vom Kaiser Joseph II. (1786) errichtet,
um die weibliche Erziehung in Schulen und Privat=
häusern zu verbessern. Zu diesem Zweck bleiben die
Böglinge gegen 8 Jahre in der Anstalt und empfan=
gen Unterricht in der Neligion, im Necht= und Schön=
schreiben, im Nechnen, in der Naturlehre und Naturgeschichte, Erdbeschreibung und Geschichte, in
schriftlichen Aussählen, im Zeichnen, in der deutschen
und französischen Sprache, und in weiblichen Arbeiten.

Außer den Pensionaren werden auch andere Mädchen gegen Entrichtung einer bestimmten Sum=

me in dieses Pensionat aufgenommen.

8.) Das k. k. Erziehungs-Institut für Offizierstöchter in Herrals, außerhalb der Derrnalser-Linie, gleichfalls von Joseph II. gestiftet, hat 46 Stiftungspläße fämmtlich nur für arme Offizierstöchter bestimmt. Einrichtung und Unterricht unterscheiden sich nicht von jenen im Civilmädchen-Pensionat. Dieses Institut wird in so fern bemerkbar gemacht, als Herrnals in polizeilicher Hinsicht noch zur Stadt Wien gerechnet ist und die Aufnahme der Offizierstöchter in dasselbe vom k. k. Hofkriegsrathe ausgeht.

4.) Die k. k. Theresianische Ritter=UEa= demie auf der Wieden Favoritenstraße Nr. 156, entstand aus der Akademie, welche Maria Theresia stiftete (1745) und aus zwei ähnlichen andern Anstal= ten. Sie ist bloß dem Adel gewidmet. Die Zöglinge werden hier zu Civilanstellungen gebildet; ihre
Zahl ist etwa 200. Die Humaniora werden wie in
den Gymnasien, die höhern Wissenschaften wie in
den Universitäts = Kollegien vorgetragen. Außerdem
wird Unterricht ertheilt in der französischen, italienis
schen, englischen, böhmischen Sprache, in der freien
Handzeichnung, im Tanzen, Fechten, Reiten und
Woltigiren. Das Institut ist mit einer Bibliothek,
einer Sammlung von Naturalien und physikalischen
Instrumenten einer Schwimmschule und einem großen
Garten versehen. Die Stipendienstiftungen für diese
Unstalt betragen 149 Pläße. Für andere Zöglinge
ist das Kost = und Unterrichtsgeld vorgeschrieben.

5.) Die k. k. In genieur-Akade mie auf der Laimgrube Nr. 187, wurde im Jahre 1735 gegrüns det und das schöne Gebäude, worin sie sich jeht besfindet, auf Unordnung der Herzoginn von Savonen, Theresia Unna Felicitas, 1749 errichtet. Die Bildung guter Ingenieur-Offiziere ist der Zweck dieses Instituts, welches 30 Staats und 49 Privatstiftungen, überhaupt aber gegen 300 Zöglinge zählt.

Die Lehrgegenstände sind in 6 Klassen getheilt; viele derselben beziehen unmittelbar sich auf das Mislitärfach. Angestellt sind für die wissenschaftlichen Fächer 15 Lehrer, außerdem ein Fechtmeister, ein Tanzmeister und ein Bereiter.

Nach vollendeter Prüfung in jenen 6 Klassen treten vorzüglich fähige Zöglinge in eine siebente Klasse zum erweiterten Vortrage der Ingenieur-Wissenschaften. Sie heißen dann Genie=Korp6= Kadetten, erhalten eine monatliche Besoldung aus der Kriegskasse und später eine Unstellung im Insgenieur-Korps oder in andern Regimentern.

Böglinge, die keinen Stiftungsplas haben, zah= Ien ein bestimmtes Kost = und Unterrichtsgeld. Die Disziplin ist streng militärisch und der ganze Lehr= kurs dauert 6 — 8 Jahre.

- 6.) Das gräft. Löwenburgische Konvikt, neben dem Kollegium der Piaristen in der Josephestadt Nr. 135, zur Erziehung ad eliger Jünglinge aus Österreich und Ungarn gestiftet. Die Lehrzgegenstände sind: Normalkenntnisse, die Humanioza und die philosophischen Wissenschaften, dann Sprachen, Zeichnungs und Tanzkunst. Jünglinge, welche die vierte Grammatikasklasse bereits zurückgelegt haben, werden nicht mehr aufgenommen. Das Institut hat eine Bibliothek und eine Sammlung physikalischer und mathematischer Instrumente.
  - 7.) Inmnafien. Siehe G. 152.
- 8.) Die k. k. me dizinischentrurgische Joseph 8 = A kade mie, in der Währingergasse Nr. 221, vom Kaiser Joseph II. gestiftet und im Jahre 1785 eröffnet, ist bestimmt, die österreichische Armee mit tüchtigen Arzten zu versehen. Im Jahre 1804 erhielt sie ein Militär-Operations-Institut und 1822 eine neue Einrichtung. Diese Akademie ist selbstsständig und ertheilt daher den vollständigen Unterricht in der Medizin und Chirurgie, wie die andern Universitäten in Österreich. Sie ist auf 200 Böglinge berechnet, welche die philosophischen Vorlesungen bereits auf einer inländischen Universität besucht has

ben mussen. Der Lehrkurs dauert 2 Jahre. Die von ihr graduirten Doktoren haben gleiche Rechte mit denen anderer inländischen Universitäten. Das Institutsgebäude ist eines der prächtigsten in Wien, mit einem anatomischen Theater und botanischen Garten (Seite 129) versehen. Es bewahrt eine ausgezeichnete Bibliothek, in deren Mitte die Büste des kaiserlichen Stifters von Cerachi besindlich ist, eine kostbare Sammlung chirurgischer Instrumente, Maschinen, Knochen, Wachspräparate, lehtere von Kontana und Moscagni aus Florenz. (Bergl. unten: Sammlungen.)

9.) Das k. k. Thierarznei-Institut, Landsstraße Rabengasse Nr. 541, wurde zwar schon von der Kaiserin Maria Theresia gegründet (1769), vom Kaiser Franz I. aber (1821—22) in das jetige

prachtvoll erbaute Gebäude verlegt.

Der Unterricht betrifft nicht nur die Naturgesschichte der Hausthiere, ihre Zucht, Wartung, Pflesge, Beredelung, die Theorie und Prazis des Hufs und Klauenbeschlages, sondern auch die Arzneimittellehre, die Beterinär-Chirurgie und Operationslehre, die Seuchenlehre und Veterinär-Polizei im Allgemeinen und in specieller Beziehung auf Pferzbe, Hunde u. s. w. Dieser Unterricht ist theoretisch und praktisch zugleich für den Kurschmied sowohl, wie für den eigentlichen Thierarzt auf zwei Jahre eingetheilt. Dagegen dauert der populäre Unterricht über Krankheiten der Hausthiere für Jäger, Hirten und Schasmeister nur zwei Monate. Nach den jeht bestehenden Verordnungen kann kein Arzt ein öffents

liches Physikat erlangen, der nicht die Lehre von den Seuchen und Krankheiten des Hornviehs studirt, und keinem Schmiede soll das Meisterrecht ertheilt werden, der nicht den Lehrkurs der Thierarzneikunst besucht hat. In das mit der Anstalt verbundene Spital kann Jedermann kranke Thiere, gegen Bezahlung des Futters und der Arznei, geben und es werden deren so viele angenommen, als der Raum gestattet. Die hier seit längerer Zeit bestandene Pferde bad an stalt ist im Jahr 1833 auf eine Weise erweitert, daß dieselbe auch von Seite des Publikums für kranke und gesunde Pferde benußt werden kann. Der Preis eines warmen Bades für 1—3 Pferde, unter gehöriger Aussischt eines Institutges hülfen, ist 2 fl. 15 kr. K. M.

Der vortresslichen Einrichtung wegen gehört das Institut zu den ersten dieser Art in Europa. Es ist der Universität einverleibt, hat einen Direktor, 5 Professoren und 6 Penssonäre, besitzt eine täglich sich mehrende Bibliothek, einen physikalischen Apparat, eine Sammlung der verschiedensten Huseisen, verterinair schirurgischer Instrumente, ein anatomischpathologisches Museum und einen Pflanzengarten (S. 186). Die Besichtigung wird gestattet, wenn man sich bei dem Ausseler im Gebäude meldet.

10.) Das k. k. polytechnische Institut und die Realschule, auf der Wieden Ar. 28, zu welcher Kaiser Franz I. am 14. Oktober 1816 den Grundstein legte, ist eine Bildungsanstalt für Gewerbe und Handel, die als solche zwei Abtheilungen hat: die technische und kommerzielle. Die Borkenntnisse zu beiden werden in der mit dem Inflitut vereinigten Realschule binnen zwei Jahren erworben.

Die Lehrfächer der technischen Abtheilung sind: Chemie, Physik, Mathematik, Maschinenslehre, praktische Geometrie, Baukunst und Technoslogie; die der kommerziellen Abtheilung: Geschäftsstyl, Handlungswissenschaft, Handels und Wechselrecht, Merkantil-Rechenkunst, kaufmännische Buchhaltung, Handelsgeographie und Geschichte, und Waarenkunde. Der Lehrkurs dauert 3 Jahre.

Der Realschule stehen vor 1 Wizedirektor, 11 Professoren und 3 Lehrer der lateinischen, böhmischen und englischen Sprache; der technischen Abtheilung: 9 Professoren, 8 Assistanten und 2 Werkführer; der kommerziellen: 5 Professoren. Die Leitung des Ganzen ist einem Direktor anvertraut.

Außer einer zahlreichen Bibliothek aus allen Fächern der chemischen, kommerziellen, mathematischen, physischen und technologischen Wissenschaften, mehr als 7000 Bände, besitt das Institut eigene Sammlungen, und zwar: in der Realschule eine Sammlung für Mineralogie und Zoologie; in der kommerziellen Abtheilung eine Sammlung für die Waarenkunde, und in der technischen Abtheilung das mathematische und physikalische Kabinet, die chemische Präparaten und Fabrikatenssammlung, die Sammlungen architektonischer und Masschinen-Modelle, die Sammlung der Werkzeuge und

das Nationalfabriksprodukten-Rabinet. (Bergl. meister unten Sammlungen f. Technik.)

Ferner gehören zu diesem Institut eine mechanische und astronomische Werkstätte und das chemische Laboratorium.

Die Vorlesungen beginnen mit dem 1. Nov. und werden unentgeldlich gehalten. Es wird bloß eine Immatrikulirungsgebühr entrichtet. Auch kann der Vortrag über einzelne Wissenschaften benüht werden.

Un jedem Sonnabende von Oftern bis Ende des Schuljahrs und von 8—1 Uhr sind die Sammlungen in Augenschein zu nehmen. Fremden ist der Eintritt, wenn sie in der Kanzlei sich melden, tägelich gestattet.

Die Figurengruppe ober dem Eingange und die Basreliefs an der Fronte sind von dem Bildshauer Joseph Klieber; den Bauplan entwarf der Hofbaudirektor Jos. Schemer I Ritter von Leystenbach.

11.) Eine öffentlich e Manufaktur-Zeichuungsschule (oder wie sie auch genannt wird:
Manusakturmuster - Übersetungsschule) ist von Jos
seph Georg Bartsch in Gumpendorf auf dem Kirchplat Nr. 116 seit einigen Jahren errichtet und
hat trefflichen Fortgang. Un Sonntagen wird praktischer Unterricht in der Weberei überhaupt und
in der Kunstweberei insbesondere ertheilt und dadurch auf die Verbesserung dieses Manusakturzweiges sehr günstig eingewirket. Der Stifter dieser
Schule hat seine Verufösähigkeit in dem Werke:
Die Vorrichtungskunst der Weberstühle für die gesammte Seiden und Wollenmanusfaktur, mit Mustern und lithogr. Abbildungen, zur Genüge dargethan. Es ist vom Verfasser und durch die Wimmersche Buchhandlung in Wien zu besziehen.

12.) Trivialschulen, Privatlehr= und Erziehungs= Unstalten. Siehe S. 154. u. f.

13.) Im Jahre 1830 entstanden in Wien auch die Kleinkinder 28 em ahran stalten (kleine Kinderschulen) für Kinder von 2—6 Jahren, »um ihe nen während der Tagesarbeit ihrer erwerbsbedürftigen Altern sicheren Schuß vor Gefahr der Berunglückung und Berwahrlosungzu gewähren, und sie durch naturgemäße Entwickelung ihrer Kräfte kindlich und sittlich froh werden, außerdem aber ihnen noch Unterstüßung an Kleidungsstücken, Strümpfen, Schuhen u. dgl. zukommen zu lassen.« Diese tressliche Einrichtung erfreut sich der allgemeinsten Theilnahme und Unterstüßung, und es bestehen bereits fast in allen Bezirken Schulen solcher Art, zu deren weisteren Begründung sich ein Centralverein gesbildet hat.

14.) Die militärische Schwimm = Unsstalt und die Schwimmschule ist auf jenem Arm der Donau angebracht, der an der Nordseite des Praters vorbeistießt und wohin man durch die der Praterstraße entgegen gesetzte Allee, die durch eine ausgesteckte Fahne kenntlich gemacht ist, geslanget.

Der Zweck der Schwimmanftalt ist, dem Militär die Fertigkeit im Schwimmen zu verschaf-

fen , weshalb Mifitarperfonen mahrend ber Commermonate fich darin regelmäßig üben muffen. Dagegen ift die Schwimmichule fur alle Stande bestimmt. Die gang Unerfahrnen merden hier von geprüften Schwimmmeistern methodisch unterrichtet, Geubtere aber konnen ihre Schwimmfertigkeit erweitern. Dazu find die Stunden von 9-1 Uhr fruh und von 4-8 Uhr Rachmittag festgefest, Gegen Entrichtung einer gemiffen Summe, welche bei Gröffnung der Unftalt im Dai bekannt gemacht wird, fann man einzelne Schwimmlektionen oder den vollständigen Unterricht nehmen. Buschauer gab= Ien einen bestimmten Gintrittspreis. Frauenzimmern ift jedoch der Gintritt nur an Conn- und Feiertagen gestattet. Die Mutter merden fich bier überzeugen, daß Schwimmubungen tein Wageftuck, fondern eine durch grundlichen Unterricht erworbene und die jugendliche Rraftentwickelung fordernde Runftfertigkeit find.

Der Schwimmanstalt fur Damen ift S. 105 Erwähnung geschehen.

## XIV.

Hülfe = und Beförderungsmittel ber wiffen= schaftlichen und allgemeinen Bildungs = und Erziehungs = Unstalten in ber Stadt Wien und in den Vorstädten.

1. Die Buchdruckereien. Der Bücherdruck ist hier ein freies, in der Regel persönlich es Gewerbe, dessen Ausübung den Polizei= und Censsurgesesen unterliegt. Das Imprimatur des Central=Bücher=Revisions=Umtes, womit jedes zu druckende Buch versehen seyn muß, schützt gegen jese de Berantwortlichkeit rücksichtlich des Inhalts. Nur Dasjenige, was der Buchdrucker mit eigenen Pressen und auf eigene Nechnung erzeugt, darf er in einem Berschleißgewölbe (Bücherverlag) zum Verkauf ausbieten. Dadurch erlangt er aber nicht die Rechte eines Verlagsbuchhändlers.

Außer der k. k. Aerarial = Staatsdruckerei, Sinsgerstraße Nr. 913, welche die Druckarbeiten in den verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung liesert, und jener der Mechitaristen = Kongregation am Plakl Nr. 2, bestehen hier noch 19 Buchdruckereien mit etwa 200 Pressen und gegen 500 Arbeitern. Unter diesen möchten, ohne den übrigen zu nah zu treten, die des Anton Strauß sel. Witwe, Alservorftadt Nr. 143, des K. Gerold, Dominikanerplaß Nr. 667, des P. Sollinger, Laimgrube Nr. 4, der v. Ghelenschen Erben, Rauhensteingasse Nr. 927, jene von Anton Pichler's sel. Witwe, Bors

stadt Margarethen Nr. 30 im eigenen Hause, die Leopold Grund'sche Buchdruckerei am Neubau in der Andreasgasse Nr. 303, und endlich die des Anston Edlen v. Schmid, in orientalischen Sprachen, Alservorstadt Strudelhofgasse Nr. 267, die vorzügzlicheren sepn.

2. Buchhandlungen. Die Buchkändler Wiens bilden ein Gremium, dessen Rechte von 2 Borstehern vertreten werden. Sie unterliegen den Censuraeseben und dem Buchkändlerpatent vom 18. März

1806. Ihre Sandlungen theilen fich in

a) moderne Buchhandlungen, welche Berlag und Sortiment führen, auch antiquarische Geschäfte treiben konnen. Unter diefen: Rarl Urmbrufter, Singerftraße Mr. 878 jum rothen Upfel; B. Ph. Bauer und Dirnbod, herrngaffe Dr. 25; Friedrich Bed, Geißerhof Nr. 427; Karl Gerold (auch frang. u. engl. Gortiment) Stephansplat Mr. 625, Rarl Saas, fel. Witme, Tuchlauben Rr. 561, Chr. Gotth. Seubner, Bauernmarkt Dr. 590; Rupffer und Singer, Bollzeil Bischofshof Mr. 869; 2. A. Mayer und Komp., Singerftrage im deutschen Sause; Mörschner und Jasper, Kohl= markt Dr. 257; v. Mosle fel. Witme, Graben Dr. 1144; Rohrmann und Schweigerd, vormals Jos. Ph. Schalbacher (auch franz. u. engl. Sortiment) Wallnerftrage Dr. 269; Rud. Sammer, Rarntnerftraße Rr. 1019; Schaums burg und Romp. (eben fo) Bollgeile Dr. 775: M. Schmidls fel. Witme, Dorotheergaffe Dr. 1105; Frang Tendler im Trattnerhofe Nr. 618;

Friedrich Bolke's sel. Witme (ital. Sortiment) Stockimeisenplat Nr. 875; J. B. Wallishauss ser's sel. Witme, hoher Markt Nr. 541; Jos. Wen es dikt's sel. Witme, boher Markt Nr. 541; Jos. Wen es dikt's sel. Witme, Bischofsgasse Nr. 683; Franz Wimmer, Dorotheergasse Nr. 1107 (katholischethees logische Bücher, in gleicher Weise, wie die Buchhandlung der P.P. Mechitaristen in der Singerstraße Nr. 869).

b) Untiquar-Buchhandlungen, die weder mit nenen Werken Handel treiben, noch Werkagswerke drucken dürfen, sind in Wien vier, von
welchen die des Matth. Kuppitsch, Augustinergasse Nr. 1157, auch eine sehr bedeutende Sammlung
von seltenen Werken altdeutscher Literatur besitht,
und die des Franz Gräffer, Nauhensteingasse
Nr. 948, vorzugswelse österreichische oft sehr seltene
und kostdare Geschichtswerke unter möglich billigen
Bedingungen seilbietet. Das größte und vollständigste
kager antiquarischer Werke in allen Literaturzweigen führt Schmidl's Buchhandlung in der
Dorotheergasse.

3. Bibliotheken, und zwar A. Öffentliche.

a) Die f. f. hofbibliothe f. Das herrliche Gebäude derfelben, die ganze Fronte des Josephsplastes einnehmend, ift ein Werk Fisch er's v. Erlach (geft. 1724\*), von seinem Sohne 1726 vollendet, und

<sup>\*)</sup> Ich bemerke hierbei, daß wenn in diesem Buchtein von Fischer's Werken nach dem Jahr 1724 die Rede ift, ibm der Plan zu denselben angehört, worauf es bei Bauwerken, da der Runftler nicht selbst an die Urbeit geht, vorzugsweise ankommt.

auf Befehl Raifers Rarl VI. aufgeführt. Der Aufgang ift links an der außerften Geite. schone, breite Stiege, deren Bande mit romischen Steinschriften verziert find, führt in den prachtvol-Ien 246' langen, 45' breiten, 62' hohen Buderfaal, deffen ovalrunde Ruppel im Lichten 921/2' lang, 57' breit, 921/2 hoch, auf 8 Caulen ruht. Die Decke desselben ift von Daniel Gran vortrefflich gemalt, doch sind die al fresco gemalten Rosetten der zur Unterftubung der Ruppel gegen die beiden Geiten= flugel des Saals errichteten Dilafter von Unt. Dau I= bertich. Die Statue Karl's VI. fteht in der Mitte des Saals, umgeben von 8 anderen Statuen. Die ber öfterr. Regenten verfertigte nicht Unt. Coradini, fondern Paul und Dominit Strudel. Der eigentliche Grunder der Sofbibliothet ift Raifer Marimi= lian I., der feines Baters, Friedrich, vorgefundene Buchersammlung 1493 ordnen ließ. Ihr erster Bor= fteher mar Konrad Celtes (gest. 1508); der erste Bibliothekar Sugo Blotius (Blot), er= nannt durch das Defret Marimilians II. vom 15. Junius 1575.

Vermehrt wurde sie durch die Sammlungen Rönigs Mathias Corvinus, des Cuspinianus, Bischofs
Iohann Faber, des k. k. Gesandten Augerius Busbeck, des Wolfgang Lazius, durch die Bücher und
Dandschriften des Tycho Brahe, der von Ambras
in Tyrol n. v. A. m. Unter Leopold I. zählte sie schon
über 80,000 der seltensten Handschriften und Bücher
aus allen Zweigen des Wissens; doch wurde sie erst
unter Karl VI. ein öffentliches Institut, und

fortwährend bereichert durch die Sammlungen des Prinzen Eugen, mit der Peutingerischen Karte und den alten Handschriften, welche Apostolo Zeno und Alexander Riccard in Italien fammelten. Ahnliche Vermehrungen erhielt sie von Maria Theresia, Joseph II. und dem verewigten Kaiser Franz I., besonders an Manuscripten aus Venedig und Salzburg.

Die Hauptsammlung von Büchern in allen Fächern enthält etwa 320,000 Bände, die Handschriften sind geordnet theils nach der Zeit ihrer Entstehung, ob vor oder nach Ersindung der Buchdruckerkunft, theils nach dem Material, ob Pergament oder Papier, theils noch Inhalt und Sprache. Die Bibliothek besitt

| Griechische Handschriften      | 985    |
|--------------------------------|--------|
| Occidentalische: auf Pergament | 2789   |
| : auf Papier                   | 11157  |
| Bebraifche                     | 85.    |
| Drientalische                  | 1000 : |
| Chinesische und Indische       | 60     |
|                                | 16076  |

1. 1. 1.

Bolgende vier rylographische Werke in Einem Bande klein Folio wurden 1809 erkauft, mit illuminirten Holzschnitten Liber regum (noch ganzunsbekannt); Historiae veteris et novi Testamenti (Biblia Pauperum), Historia seu providentia Mariae Virginis ex cantico canticorum und Ars memorandi notabilis per siguras Evangelistarum, wohl aus dem 15. Jahrhundert vor Ersindung der Buchdruckerkunst, also vor 1440.

2

Die mufikalisch en Sammlungen, enthaltend Werke vom 15. Jahrhundert bis auf die heutige Zeit werden in 15 Kasten aufbewahrt; der Kasten Nr. XVI. enthält die musikalischen Autographen. Außer diesen besteht noch eine Autographen. Ausger diesen besteht noch eine Autographen, fürsten, Ministern, Staatsmännern, Feldherven, Generalen, Gelehrten Dichtern, Schriftsellern, Künstlern; eigentlich eine Schöpfung des Präsekten Morih Grafen v. Dietrichstein:

Endlich hat die Bibliothek eine große Sammlung von Holzschnitten, Kupferwerken und Miniaturgemälden, von denen weiter hin die Rede sepn wird. (S. Kunstsammlungen.)

Die früher in der sogenannten Todtenkapelle der Augustiner Hofkirche gestandene weiße marmorne Büste des Freiherrn Ger. van Swieten, die Maria Theresia ihm sesen ließ, besindet seit dem 14. November 1833, restaunirt vom Hosbildhauer Schaller, sich an der Mittagsseite des Saals der F. K. Hofbibliothek.

Bum Unkauf neuer Werke sind der Hofbibliothek feit dem Jahre 1820 jährlich 19,000 fl. K. M. angewiesen. Die Eintrittsstunden sind von 9—2 Uhr festgesett, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage und der Ferialzeiten.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. G. Leon's, Beschreibung dieser Bibliothek. Wien, Armbruster, 1820 — 1824 und besonders die neueste und reichhaltige Beschreibung der k. k. Hosbibliothek vom Hofrath v. Mosel, Wien. Beck, 1834, aus welcher vorstehende Notizen zum Theil entsehnt find.

b) Die f. f. Universitatsbibliothet am Dominitanerplat Dr. 672, in einem neuen gefcmackvollen Gebaude, ift hauptfachlich jum Gebrauch der Studierenden bestimmt und hiernach ihr Inhalt und ihre fortschreitende Bermehrung bemeffen. Dennoch hat fie koftbare und feltene Berke aus allen Fachern aufzuweisen und gum Unschaffen neuer Bucher über einen jahrlichen Fond von 3200 fl. R. M. zu verfügen. Bis jest gablt fie etwa 80,000 Bande. Nach einer Bemerkung in dem Sauskalender für das öfterreichische Raiserthum vom Jahre 1821 foll Johann von Smunden, gulett Pfarrer in Laa in Niederöfterreich diese Bibliothet gegrundet haben und zwar im Jahre 1435. Dies konnte jedoch nur in Beziehung auf Sandichriften gelten, da bekanntlich die Erfindung der Buchdruderkunft in den Jahren 1436 - 1440 erfolgte. Celtes dagegen binterließ bestimmt feine Bucherfamm= lung der Universitat und nicht der Sofbibliothet (v. Mofel a. a. D. G. 13.) Gintritteftunden von 9-2 Uhr, mit Ausnahme der Sonn = und Feiertage und ber Ferialzeiten.

B. Privatbibliotheffen.

a) Die Handbibliothek Er. Maj. weill Kaisers Franz I. in der Hosburg. Trefsliche Auswahl der vorzüglichen Werke in allen Zweigen der Naturgeschichte, kostbare Handschriften, Incunabeln, Prachtausgaben u. dgl. etwa 48,000 Bände. Ohne besondere Erlaubniß kein Gintritt. Hiezu

b) die Bibliothek Er. jest regierenden Maj. Ferdin and I., die mit ersterer vereinigt werden soll.

e) Die Sr. k. Hoheit Erzherzogs Karl, Augustinerbastei Nr. 1160, zählt etwa 20,000 Bände von Werken für Geschichte, Kriegskunst, Staatswissenschaft, Naturgeschichte, Kunst und klassische Literatur. Eintritt am Montag und Donnerstag von 9—12 Uhr.

Außerdem eine Sandbibliothek für die Kriegswissenschaft, 6000 Bande; mit einer fehr großen

Sammlung von Landfarten und Planen.

d) Die weil. Sr. k. Hoheit Erzherzogs Unton Bictor, Singerstraße Nr 879, enthält vorzugs-weise Werke über das Land Österreich ob und unter der Enns, soll aber versteigert werden.

e) Die des Fürsten, Staatskanzlers von Metternich, am Ballhausplat Mr. 19 etwa 20,000 Werke, sorgfältig ausgewählt: Klassiker, Prachtausgaben, Reisebeschreibungen u. a. Der Eintritt

muß nachgefucht: werden.

f) Die Bibliothek des Fürsten Paul Esterhazy, Alservorstadt im rothen Hause Nr. 197, enthält über 36,000 Bände, worunter die Prachtausgaben Didot's, Bodoni's sowohl, als andere der lateinischen, italienischen, französischen und englischen Klassiker, ferner die kostbarsten naturhistorischen Prachtwerke, malerische Reisen, die neuesten Museen und viele Werke artistischen Inhalts.

g) Die des Fürsten Joh. Liechten stein, Herrnsgasse Rr. 251, ungefähr 40,000 Bande, Incunasbeln, Klasster, Prachtausgaben, Kupferwerke und

andere.

Der Gintritt in beide lestgenannten Bibliothe:

ten ist ohne un mittelbare Erlaubnif nicht ge-

li) Die des Fürsten zu Schwarzenberg, am neuen Markte Nr. 1054. Treffliche Ausgaben griechischer und lateinischer Klassiker, historische, staatswissenschaftliche, naturgeschichtliche u. a. Werke in mehr als 30,000 Bänden. Des Eintritts wegen melbet man sich beim Oberaufseher der Bibliothek im Gebäude selbst.

Es sind noch viele ähnliche Sammlungen vorhanden, deren Aufzählung aber an diesem Orte nicht nöthig scheint, da der Reisende kaum Zeit und Gelegenheit haben durfte, den Eintritt zu erwirken.

C. Bibliotheken zum Privatgebrauch wiffenschaftlicher und Kunftanftalten.

Dahin sind zu zählen: Die der Akademie der bildenden Künste; der k. k. Umbrasersammlung; des Antiken= und Münzkabinets; der Therestanischen Ritterakademie (40,000 Bände); des Löwenburgisschen Konvikts (4000); der Akademie der orientalischen Sprachen; der Ingenieur-Akademie; des poslytechnischen Instituts; der medizinisch-chirurgischen Josephsakademie (6000 Bände vorzüglicher Werke der Botanik und Anatomie); der Sternwarte über 1200. Werke; der Niederösterr. Herren Stände (2000 Bände genealogischen und topographischen Inhalts über Österreich unter der Enns); des Hofkriegs-Archivs (5000 Bände über Kriegskunst, zur Benutung der k. k. Offiziere, Hofkriegsrathsbeam-

ten und Professoren der Militairanstalten; der Landwirthschaftsgesellschaft; der Gesellschaft der Musikfreunde; dann die Bibliotheken der P. P. Kapuziner, Dominikaner, Mechitaristen, der barmherzigen Brüder, der Serviten und der Benediktiner bei den Schotten (etwa 12,000 Bände besonders im Bibelfach und in der Literaturgeschichte.)

Die meisten der hier genannten Bibliotheken kann der Reisende bei Besichtigung der Anstalten in Augenschein nehmen, oder den Gintritt unmittelbar nachsuchen.

5. Naturalien : Präparate und ethnographische Sammlungen.

a) Die f. f. vereinigten Naturalienfabinete in der Burg, von welchen das Mineralienkabinet den ersten Rang unter allen Cammlungen diefer Urt behauptet. Es enthält über 100,000 Stude, unter diefen an 9000 Schauftude in 3 Galen und in 67 Schränken. Die Sammlung Der Meteorstein = und Gifenmaffen im erften Saale, und die koftbare Sammlung von Bildern (64) und Tifchen (4) von Stein : und Florentiner : Mofait, dann der Bilder (4) von Gyps-Mofait im dritten Saale (mit einem Dlgemalde von Mesmer und Rohl) find die reichsten. In letterwähntem Bimmer ift auch ein Blumenftrauß aus Edelfteinen von bohem Werth zusammengesetzur Schau ausgestellt. Für das Dublifum ift diefes Rabinet (im Auguftinergange der Burg) an jedem Donnerstage Bormittag von 9-12 Uhr, Rachmittag von 3-5 Uhr für Jedermann geöffnet; Reifende konnen es auch mohl

an andern Tagen sehen. (Näheres darüber: Das k. k. Mineralienkabinet in Wien von Paul Partsch. Wien, bei heubner 1828. 12.)

In Verbindung mit demselben steht das zo ologisch = botanische Kabinet, am Josephsplat, mit 3 Stockwerken und 25. Sälen und Zimmern, enthaltend einen überaus großen Reichthum an Säugethieren, Bögeln, Fischen, Umphibien,
Insekten ic. Sehr sehenswerth sind die Herbarien von getrockneten Pflanzen aus allen Welttheilen, die Sammlung von Pflanze, Früchten und Schwämmen in Wachs, die auf eine andere Weise füglich nicht zu bewahren sind. Die hier befindliche Büste Sr. Maj. des Kaisers Franz I. von Carrarischen Marmor ist ein Werk Zauner's.

Öffentlicher Eintritt an jedem Donnerstag Vormittag. Die Karten dazu ertheilt der Portier. Für Gelehrte und Reisende steht es auch an andern Tagen offen. Man wendet im letteren Fall sich an den Herrn Direktor oder Custos, welches auch geschehen muß, wenn man die bot an ische Abtheilung insbesondere sehen will, indem diese des beschränkten Raums wegen an öffentlichen Eintrittstagen geschlossen zu sehn pflegt.

b) Das k. k. Brafilianische Museum, in der Johannesgasse Mr. 972, im zweiten Stock, errichtet 1821, enthält naturhistorische Gegenstände (zoologische, botanische und mineralogische Sammlungen) aus Brasilien, die fortwährend vermehrt werzben. Auch findet man daselbsteine bedeutende Sammlung von Wassen und Geräthschaften der Brasilianer,

Landschaften und Ansichten aller Art in 567 Blätetern von dem Landschaftsmaler Thom. Ender, während seines zweisährigen Ausenthalts in Brasilien gesertigt, und mehr als 1000 Umrisse und Analysen brasilian. Pflanzen von Maler. Sandler. Die vorzüglichsten derselben erschienen unter dem Titel: Plantarum Brasiliae icones et descriptiones hactenus ineditae. Cura Pohl, Vindob. 1827—32. 2 Tomi in fol. (Mit ausgemalten Abbildungen 240 fl.; mit schwarzen 40 fl. K. M.) Es ist sehr merkmürdig und am Samstage von 9—1 Uhr geössnet. In außerordentlichen Fällen kann man im exsten Stock des Gebändes Auskunft erhalten.

Bon den damit verbundenen Rabinet a g p p t jich er Alterthumer wird weiter unten die Rede fenn.

c) Das naturhiftorische Museum der E. K. Universität in der Schulgasse Nr. 757 im zweiten Stock, füllt zwei große Säle mit Säugesthieren, Bögeln, Fischen, Umphibien, Insekten, Conchylien und Mineralien. Die Decke des ersten Saals ist von Pozzo gemalt. Im Nebensaal sieht man eine (von Prof. Ig) präparirte Skeletensamms lung mehrerer Säugethiere, Bögel, Umphibien zc. Das natürliche Skelet eines arabischen Pferdes im Trabe nimmt vorzugsweise die Ausmerksamkeit in Anspruch. Der eigentliche Gründer dieses s. g. zoostomischen Kabinets ist der Freiherr von Stifft, dessen Büste aus Marmor von Ließling gearbeitet hier ausgestellt ist.

Der Besichtigung wegen meldet man sich bei dem im Gebäude wohnhaften Saaldiener.

d) Die Naturaliensammlung der f. k. Theresianischen Nitterakademie, Wiesden Nr. 156, besteht aus Consolien, Insekten, Holzarten und Mineralien (lettere etwa 4000 Stüsche). Der Zutritt wird gern gestattet.

e)DieSammlung ökonomischer Pflanzen der k. k. Landwirthschaftsgesellsschaft, Heiligenkreuzerhof Mr. 676, enthält alle Arten und Abarten von Ceralien, Pflanzen zur Fütterung, Hülsenfrüchte, Gartengewächse zc., ein vollständiges Forstherbarium, eine Sammlung insländischer Holzarten, verschiedene Sorten von Steinund Kernobst in Wachs gesormt, und eine reiche Sammlung von Mineralien.

Der Einfritt wird in der dortigen Gesellschafts= Kanzlei nachgesucht.

f) Die Naturalien=, Instrumenten= und Präparaten=Sammlungen der k. k. Josephinischen Eademie, Währingergasse Mr. 221, bewahrt Produkte aus allen Naturreichen, besonders in Beziehung auf Chemie und materia medica; über 400 anatomisch=pathologische Präparate; chirurgische Instrumente, Maschinen und alle Urten zu chirurgischen Operationen nöthiger Banzbagen (über 2000); eine höchst wichtige pathologische Knochensammlung; eine Sammlung Stelete von natürlichem und monstrosem Foetus nach allen Perioden der Zeugung (von Sommering und Bering); Gehörpräparate des Menschen (von Dr. Georg Isg), der Vögel und Fische (von Herrmann); die anatomisch=pathologischen Präparate (von Pun= czofen) im Erdgeschoß, und im zweiten die berühmten anatomischen Wachspräparate in 7 Galen, Meisterwerke des Kunftseißes von Fontana und Moscagni in Florenz.

Gelehrte, Arzte und Wundarzte 'haben des Eintritts wegen sich Donnerstag bei dem

dortigen Profector zu melden.

g) Die Sammlung der anatomischen Präparate der Universität. (Siehe S. 151 und deren ausführliche Beschreibung in den medizinischen Jahrbüchern der Wiener-Universität 1821),

- h) Das anatomisch-pathologische Musseum im allgemeinen Krankenhause, Alservorstadt Nr. 195, hat ebenfalls theils trockene, theils in Weingeist ausbewahrte merkwürdige Präparate auszuweisen. Um Vollständigsten dürsten die der Herz- und Gefäßkrankheiten, am Jahlreichsten die Sammlung von Schädeln seyn. Der Eintritt, gewöhnlich an einem Sonnabende von 10—12 Uhr Mittags, ist bei dem jedesmaligen Vorsteher desselben anzusuchen und nähere Nachricht darüber in dem Museum anatomico-pathologicum von Dr. Biermayr, Wien 1816, zu sinden.
- i) Die Prohaska'schen mikroskopischen Ginsprisungen nach Lieberkühn werden wissenschaftlich gebildeten Männern von dem Primararzt im allgemeinen Krankenhause Dr. Jos. Chr. Schiffener porgezeigt.
- k) Die f. f. ethnographischen Samm-Inngen im untern Belvedere, auf dem Rennwege, theils von James Coof, bestehend aus Go-

henbildern, Waffen, Musikinstrumenten verschiedener wilden Bölkerschaften, und 1806 in London erskauft, theils vom Professor Gieseke, Seltenheiten aus Grönland enthaltend. Diese Sammlungen sind im Lokale der Umbrasersammlung aufgestellt und mit derselben in Augenschein zu nehmen.

- 5. Sammlungen zum Behuf der Physfit, Mathematit und Technit.
- A. Öffentliche, und zu miffenschafte lichen Unstalten gehörige Sammlungen.
- a) Die merkwürdigen technischen Sam ma Inngen Gr. Maj. des regierenden Kaisers von Österreich Ferdinand I. bestehen
  - 1.) aus der eigentlichen technischen Sammlung: robe Verbrauchsstoffe in Fastriken und Manufakturen des Inlandes, Fastrikes und Manufakturerzeugnisse aus sammtslichen Provinzen des österr. Kaiserstaates, gegen 38,000 Stücke, im steten Fortschreiten;
  - 2.) aus der technischen Sammlung bes k. k. Militärst sammtliche Wassen und Ges schüßgattungen, Munition, Werkzeuge der versschiedenen Militärbranchen, Fuhrwerk, Schiffe, Schiffbrucken zc. zc. größtentheils in Modellen.
  - 8.) Die technische Modellensammlungt fammtliche Bestandtheile der Maschinen, und die Maschinen selbst, nach bestimmtem Maßstab und aus demselben Material, wie im Großen.

Diese Sammlungen find seit Rurzem von Gr. Maj. dem Kaiser der öffentlichen Benütung gewids Der Fremde in Wien. 3. Aust. 16

met, worüber die näheren Bestimmungen erwartet werden; sie stehen unter der Aufsicht und Leitung der Herren Stephan Nitter von Keeß und W. C. Wabruschet v. Blumenbach. Ersterer ist Dierektor, letterer Aufseher dieses Kabinets.

- b) Die physikalische und mechanische Maschinen-, Instrumenten- und Modellen-Sammlung der k. k. Universität, im Gebäude derselben Nr. 756, ist theils in Glasschränken bewahrt, theils frei aufgestellt und zur Benübung bei wissenschaftlichen Vorträgen bestimmt. (Siehe S. 151.)
- c) Die Sammlung physikalischer und mathematischer Instrumente der Theressianischen Nitterakademie enthält beinahe alles Borzügliche, was im Gebiete der Geometrie, Mechanik, Hydraulik, Physik zc. zc. im In = und Auslande erschienen ist.
- d) Das physikalische und mathematische Museum des gräfl. Löwenburgischen Konvikts, Josephstadt Nr. 135, eigentlich zum Gebrauch der Zöglinge, wird, wie die früher erwähnten, aber auch Fremden gezeigt.
- e) Die Sammlungen des f. k. polytechenischen Instituts (Seite 162) und zwar
  - 1) das National=Fabriks produkten kabinet, zur Bezeichnung des Standpunktes der inländischen Industrie, durch Aufstellung charakteristischer Muster in möglicher Bollkommen=

heit, movon gegenwartig über 22,000 Ctude vorhanden find. Damit in Berbindung fteht

2) die Sammlung von mehr als 5000 Mufter= merkzeugen, viele derfelben aus England Behufs einer Bervollkommnung inländischer Werkzeuge.

3) Die Sammlung der Modelle für praktische Mafchinenlehre, Land =, Waffer = und Brucken=

baukunst (320).

4) Die Sammlung architektonischer Modelle (200).

5) Das physikalische und mathematische Rabinet, enthaltend physikalische Apparate und Borrichtungen, Berkzeuge der praktischen Geo-

metrie, Gewichte, Mage u. dgl.

6) Die fehr lehrreiche Sammlung fur die Fommer= zielle Waarenfunde im carafteristischen Buffande, und endlich eine Sammlung demifder Praparate und Fabrikate, wie folche im Sandel porfommen.

Gintritt zur Besichtigung am Sonnabende (f.

S. 164).

f) Endlich gehört hierher die von der f. f. Regierung verordnete Gewerbausstellung d. i. Ausstellung von Meisterstücken der Erzeugnisse aller Kabrike = Manufaktur = Gewerbezweige der gefam ms ten Monarchie. Die erfte wird in Wien vom 1. Geptember 1835 an in der hiefigen, auf Staatetoften eingerichteten Sof = Winterreitschule am Josephsplat Statt finden und die Wiederholung alle 3 Jahre erfolgen. Gr. Maj. der Raifer Ferdinand I.

hat bei dieser Industrial-Ausstellung auch eine feierliche Bertheilung goldener, silberner und bronzener Shrenmedaillen für das Ausgezeichnetste derselben zu bewilligen geruht.

# B. Privatsammlungen.

- a) Das k. k. physikalisch=aftronomische Kabinet, im Schweizerhofe der Burg, zum Gesbrauch des allerhöchsten Hofes. Direktor ist Herr Kanonikus Christ. Stelzhammer, welcher in den Wintermonaten Vorlesungen über Naturlehre, von erläuternden Bersuchen begleitet, für Damen und Herren zu halten psiegt.
- b) Die Sammlung der landwirths schaftlichen Modelle der k. k. Landwirths schaftsgesellschaft, für die Ökonomie höchst wichtig, ist ungemein reich an Land = und Hausswirthschaftsgeräthen, an Ackerwerkzeugen und Masschinen des In = und Auslandes, Abbe A. Harder hat sie zum Theil selbst versertigt, theils nach seiner Angabe ausführen lassen.

Der Gintritt wird in der Geschäftskanglei, Bei- ligenkreuzerhof Dr. 676, angesucht.

6. Die botanischen Gärten gehören gleichfalls zu den Beförderungsmitteln der Lehranstalten, und es mag über diese das S. 129 u. f. Gesagte und der Artikel Schönbrunn nachgelesen werden.

### XV.

### Runstbildungsanstalten.

#### A. Gigentliche.

1.) Die f. f. Akademie der vereinigten bildenden Runfte, Unnagaffe Dr. 980. Gie murde vom Raifer Leopold I. 1704 gegründet und von deffen Rachfolger Joseph I. eröffnet. Peter Strudel mar der erfte Direktor, Johann van Schup= ven fein Rachfolger. Beide find die oft genannten Meister vieler Kirchengemalde. Bis auf van Schupven bestand blos eine Maler = und Bildhauerschule. Diefer vermehrte fie mit der Architekturicule, und auf des Rupferftechers Jakob Schmuter's Borfclag errichtete die Raiferin Maria Therefia 1766 eine Rupferstecher =, und 1767 eine Boffir = und Graveurschule . welche mit der Akademie vereinigt murden. Lettere erhielt nun obigen Titel, murde vom Raifer Joseph II. aus dem Universitatsgebaude in das jekige Lokal verlegt (1786) und vom Kaifer Frang I. durch neue Statuten fest begrundet.

Diese Akademie als Kunstschule besteht aus vier Sauptabtheilungen. Jeder derselben steht ein Direk-

tor vor. Die erfte ift

a) die Schule der Maler, Bildhauer, Aus pferstecher und der Mosaik. Die Lehrges genstände sind: Anfangsgründe der historischen Zeichnung nach Originalhandzeichnungen; Zeich:

nung und Modellirung nach den vorzüglichsten Büsten und Statuen des Alterthums; Knochensund Muskellehre nach dem Skelet, nach anatosmischen Abbildungen und Präparaten; Zeichsnung und Modellirung des menschlichen Körpers nach der Natur, und mit dem Burse der Gewänder; Landschaftszeichnung nach der Natur und nach Originalzeichnungen; Blumens, Früchtes und Thiermalerei; die Bildhauerei in Allem, was der Bildner als Stoff bearbeitet; alles Arten der Kupferstecherei und die Mosaik. Mit dieser Abtheilung ist die eigentliche Mesdailleurs und Schneidekunst schunst schungen.

- b) die Schule der Baukunst im weitesten Sinn. Lehrgegenstände: Bon den Anfangsgründen bis zur höheren Baukunst; als Vorkenntnisse: Arithmetik, Geometrie, Perspektive, Mechanik und Hydraulik.
- c) Die Gravirkunst. Lehrgegenstände: Stahl-, Stein-, Edelsteinschneiden in erhobener und vertiefter Arbeit, nebst Behandlung der Metalle, um sie zu formen. In dieser Schule dienen als Originalien 88 Gipsabdrücke der vom k. k. Kammer-Medailleur Franz Xav. Würth in Wien während seines Aufenthalts in Italien, nach den in den Gallerien zu Florenz, Rom und Neapel besindlichen Originalbüsten und Statuen, in Messing geschnittenen und kopirten Abbildungen der berühmtesten Personen und Gottheiten des alten Griechenlands und Roms.

d) Zeichnung und Malerei in Anwendung auf verschiedene Zweige des Kunstfleißes, besonders der Kunst weberei und der seinen Kattundruckerei. Diese Abtheilung und die der Gravierunst besindet sich im E. E. polytechnischen Institute, woselbst in der erwähnten Beziehung an Sonn= und Feiertagen für Lehrlinge und Gesellen einige Unterrichtsstunden gegeben werden.

Der große akademische Versammlungssaal ist mit den Portraits der regierenden Monarchen seit der Stiftung, und mit Kunstwerken akademischer Mitglieder geziert. Vier andere Säle enthalten abgeformte Meisterstücke der alten Kunst, antike und moderne Büsten, Modelle und Statuen. Außerdem besitzt die Akademie eine von Rudolf Fueßli 1800 angelegte Bibliothek aus dem Kunstsach, und als Vermächtniß des Grafen Unton von Lamberg eine mit Geschmack und Sorgfalt gewählte Gemälzdesammlung aus allen Schulen. (S. unten.)

Die Akademie hat einen Kurator, Präses und einen beständigen Sekretair, 2 außerordentliche, 10 ordentliche Käthe, 4 Direktoren und mehrere Kunstund Ehrenmitglieder. Die Jahl der Prosessoren und Korrektoren ist unbeschränkt und richtet sich nach den vorhandenen Lehrgegenständen. Gemählt vom akademischen Rathe, der aus einem Präses, einem beständigen Sekretair und den Räthen besteht, werden sie von dem Herrn Kurator (jeht Fürst Metternich) bestätigt. Der Unterricht wird das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Monate September und Oktober, ertheilt. Für die besten Arbeiten der

Schüler sind jährliche Preise in Silber, und für größere Arbeiten alle zwei Jahre in Gold ausgesetzt. Ausgezeichnete Talente werden zur vollkommenen Ausbildung bei der Akademie, und im Auslande, wo Rom zum Aufenthaltsort vorgeschrieben ist, durch besondere Vensionen unterstützt.

Die Besichtigung der Akademie wird nach einsgeholter Bewilligung von Seite des beständigen Scskretairs derselben (jest der akad. Rath Herr Ludwig von Remp) gestattet.

- 2.) Die öffentliche Kunstausstellung findet seit 1816 in den Salen der vorerwähnten Akabemie Statt, und stellt jährlich im Monat April die vorzüglichsten Werke hiesiger akademischer Künstler und anderer Mitglieder zur Beschauung und auch zur Veräußerung auf. Diese Ausstellung wird sehr stark besucht und wer sie mit Bequemlichkeit sehen will, zahlt ein bestimmtes Eintrittsgeld. Ein gedruckter Katalog weiset die Anzahl und den Inhalt der Stücke nach. Leider sind die beurtheilenden Nachrichten darüber in öffentlichen Blättern bis jest nur sehr dürftig gewesen.
- 3.) Die Gefellschaft der Musikfreunde im österr. Kaiserstaate besteht seit dem Jahre 1813, und hat die Ausbildung der Musik in allen ihren Zweigen zum Zweck. Sie ist zusammengesett aus mitwirkenden, unterstütsenden und Ehrenmitgliedern, hält eine Singschule und ertheilt durch 16 Professoren in allen Zweigen der Musik an mehr als 350 männliche und weibliche Zöglinge unentgeldlich Unterricht. Diese Prosessoren, worunter 2 Lehrer

und 1 Lehrerin des Gefanges, bilden mit einem Borfteber und Oberleiter das Ronfervatorium der Mufit das von einem befonderen Comite unter Oberaufficht des leitenden Ausschuffes besorgt wird. Die Schuler haben nebft dem Unterricht zweimal die Woche Chor : und Orchesterübung, auch finden feierliche Pramienvertheilungen an fie, beftebend in Medaillen oder Musikwerken, Statt. Ferner gibt die Gesellschaft jährlich 4 Konzerte von mehr als 200 Individuen im großen Redouten= faale, zu melden die Mitglieder allein freien Gintritt haben und veranstaltet zu ihrem Bergnügen Abend= unterhaltungen und besondere Boglingstonger= te, von deren Ertrag Stipendien verliehen werden. Dann hat fie einen eigenen prachtvollen Rongerts faal, der in Wien noch vermißt murde, in dem Gefellschaftslokal unter den Tuchlauben Dr. 558 erbauen laffen, der auch von fremden Tonkunftlern häufig benutt wird. Der Plan ift vom Architekten Frang Bogl, die Malerei von Genling, die Stulptut von Cebet. (Raberes darüber in der Schrift: Die Gefellschaft der Musikfreunde des öfterr. Raiferstaates, Wien, bei Stocholzer von Sirfchfeld, 1831 , 8. Bon den Sammlungen weiter unten).

Gegen einen jährlichen Beitrag von 5 fl. K. M. erhält man die Aufnahme in die Gesellschaft, den unentgeldlichen Eintritt in die vier großen Gesellsschaftskonzerte, die Befugniß zu den Abendunterhalstungen zu abonniren und den Zutritt zu einem Gessellschaftsball für sich, seine Familie und Freunde.

4.) Gine andere treffliche Unftalt, der Mufil-

- verein zur Verbesserung der Kirchenmusik auf dem Lande und zur kirchlich = musikalischen Bildung der Schulkandidaten als Chordirektoren, befindet sich unter einem leitenden Ausschusse zu Skt. Anna, Stadt Johannesgasse Nr. 980.
- 5.) Ein von F. A. Gebauer 1819 gegründeter Berein von Künstlern und Dilettanten veranstaltet während der Fastenzeit sogenannte Concerts spirituels zur Beförderung klassischer Musik im Saale der N. Ö. Landstände, deren Ertrag zur Ansschaffung neuer vorzüglicher und seltener Musikwerke verwendet wird. Die jehigen Unternehmer haben 1835 für eine neue, noch nicht gehörte Symphonie für das ganze Orchester 50 Dukaten in Gold aussgeseht.
  - 6.) Die Kirchenmusik bestehen in verschiedenen Borstädten: Wieden, Schottenfeld, Leopoldstadt, Alservorstadt zc. zc.
  - 7.) Musik= und Singlehranstalten sind in Menge vorhanden. Ich bezeichne hier nur einige:
    - a) Die Lehranstalt für Musik des August Swoboda, Rothenthurmstraße Nr. 725 lehrt Generalbaß, einsachen und doppelten Kontrapunkt, Imitation, Kanon, Fugenbau und Instrumentirung. Das Honorar für einen Kursist 6 fl. K. M. Außerordentlicher Unterricht wird ertheilt im praktischen Orgelspiel, im Präambuliren und im Singen.
    - b) In der Sarmonielehre ertheilt Unterricht

Joachim hoffmann, im Burgerspital, Sof 1, Stiege 7, Stock 4.

- c) Die Sing = Musiklehranstalt des Mischael Leitermeyer ist in der Alservorstadt, Hauptsstraße Mr. 124, des Gregor Nagl, in der Leospoldstadt, große Pfarrgasse Nr. 304 u. s. w.
- 7.) Die Zahl der Privatlehrer in Mussik und Gesang ift außerordentlich groß, und das Intelligenzblatt der Wiener-Zeitung enthält fast täglich empfehlende Ankundigungen.
- 8.) Die Jahl der in und um Wien lebenden bildenden Künstler beträgt gegen 600, die der Tonkünstler etwa 800. Ich verweise hier auf die, rücksichtlich der Schriftsteller S. 157 gemachte Bemerkung; indeß können die Namen der bekanntesten in Pezzl's Beschreibung von Wien nachgelesen werzden. Auch ertheilen nöthigen Falls die hiesigen Kunsthandlungen bereitwillig Auskunft.

# B. Uneigentliche Runftbildungsanstalten.

Die Ararialfabriken, welche sich den vorbenannten Anstalten wenigstens beziehungsweise zuzählen lassen, sind folgende:

1.) Die f. f. Porzellanmanufaktur, Borftadt Rossau Nr. 137, war ursprünglich (1718) ein Privatunternehmen. Seit 1744 aber besit sie das Ararium. Die Fabrik hat 42 liegende, und 2 runde Starkbrennöfen, 2 große Berglüß=, und 8 Emailöfen, beschäftigt gegen 500 Arbeiter, und theilt sich in die Fabrikation, Weißdreherei, Bild=

nerei und in die Malerei. In der Kunst hat sie Meisterwerke geliefert.

Das Wiener Porzellan ist wegen der Dauer, Weiße und Schönheit der Form, wegen Malerei und Vergoldung berühmt und hat sich eines bedeutenden Absahes, vorzüglich nach der Levante, nach Polen und Kußland, zu erfreuen. Zur Bereitung der schönsten grünen Emailfarbe dient das in Steiers mark entdeckte Chromerz als Material. Auch kann die Passauererde nach Umständen ganz entbehrt werden, da die bei Znaim in Mähren aufgefundenen Lager eine Erde geben, welche zur Anfertigung der Geschirre eben so gut und feuerhaltig ist, als jene,

Besonders sehenswerth sind die Einrichtungen aus neuester Zeit, namentlich der Bau des sogenannten Berlinerbrennofens, die Anwendung einer Dampsmaschine von 4 Pferde Kraft zum Zerstampsen der Kapselschroben und zum Feinmahlen des Flußespaths, dann die Köhrenbeheizung der zur ebenen Erde besindlichen Weißdreherei und der Malerei im ersten Stock, wobei der von der Maschine abgehende Damps noch als Wärmemittel benust wird.

Die Erlaubniß zum Eintritte in die vielen Werkftatten wird von der Direktion im Gebaude der Instalt ertheilt.

Mit der Direktion der Porzellanfabrik ist die der k. k. Spiegelfabrik verbunden. Diese besins det sich in der Schlegelmühle bei Glocknis hinter Neunkirchen und erzeugt Spiegel von 60 Zoll Höhe und 30 Zoll Breite, auch noch darüber. Das hiezu verwendete Spiegelglas wird gegossen, geschlissen,

polirt und dann mit Folio belegt. Gegoffene Spiegel in größeren Dimensionen werden nur alstein in diefer und in keiner andern Fabrik erzeugt, weder im österreichischen Kaiserstaate, noch in Deutschland.

Das große und prachtvolle Verkaufsmagazin der Porzellangefäße und der Gußspiegel ist in der Stadt auf dem Josephsplate Nr. 1155, und täglich von 8—12 Uhr, Nachmittag von 2—6 Uhr geöffnet.

- 2.) Die k. k. Kanonengießerei und die Kanonenbohrerei. Erstere, in der Favoritensstraße Mr. 317 auf der Wieden, wurde von der Kaisserin Maria Theresia 1750 angelegt, und steht unster der Aufsicht mehrerer Artisleries Offiziere. Die mit derselben verbundene chemische Lehrschule beschäftigt sich mit Allem, was auf das Schmelzen der Mestalle Bezug hat. Die zur Stückgießerei nöthigen Werkzeuge und Maschinen sind in einem großen Foslianten genau abgezeichnet.
- 8.) Nach vollendetem Guße werden die Kanonen gebohrt. Die neue Bohrmaschine ist auf der Landsstraße, Rabengasse Nr. 486, am Neustädterkanal. Die Bohrer liegen nicht vertikal, sondern horizonstal, und die Kanonen drehen sich um solche vermöge einer eigenen mechanischen Borrichtung herum. Der Bau dieser Unstalt ist ein Meisterwerk und von dem berühmten Reichenbach aus München vollendet.

Bur Besichtigung der Gießerei und Bohrerei, besonders der lettern, ift eine besondere Erlaubniß nothig, welche in der General = Artillerie = Direk-

tionelanglei des hoffriegegebaudes im 4. Stock nach: aufuchen ift.

- 4.) Die k. k. Feuergewehrfabrik, in der Währingergasse Mr. 201, ist unter der Regierung Kaisers Joseph II. 1785 entstanden und liefert die meisten Schießgewehre für die österreichische Armee und die Zeughäuser. Unter der früheren Oberdirektion des k. k. Generals Natalis Berval do-Bianschini ist sie bedeutend erweitert, verbessert und mit einem Büchsen macher Lehrling de Institut versehen worden. Zur Beförderung der Arbeit dienen mancherlei künstliche Instrumente und Maschinen, unter welchen die sinnreich konstruirte Bohrmasschiner werdient. Erlaubniß zum Eintritt wird in der Dierektionskanzlei im Fabriksgebäude nachgesucht.
- 5.) Endlich dürfte hier füglich noch anzureihen senn: die Bronzewaaren fabrik von Jakob Weiß, in der Alservorstadt, Florianigasse Nr. 86, deren Erzeugnisse alles Lob verdienen, und die k. k. privilegirte Bronze= und Eisen gießerei von Joseph Glanz auf der Wieden, Dechtengasse Nr. 508. Sie trat 1831 in Thätigkeit, versertigt und verkauft alle großen und feineren Gegenstände in Bronze und Eisenguß, als: Damenschmuck, Armbänder, Colliers, Sevigneketten u. dgl., Leuchter, Uhrgehäuse, Schmuckträger, Schreibzeuge, Papierbeschwerer, Büsten, Statuen und Portraits berühmter Männer, Basreliess von verschiedener Größe; sie gießt auch Maschinen, hält Lager in Leipzig und Hamburg, und macht Versendungen nach mehreren

deutschen Staaten, selbst nach Schweden, Danemark und England. Der Eigenthümer, ein geborner Österreicher, versteht die Formen zur Fabrikation so zu sichern, daß die Erzeugnisse nie rauh werden, die Bronze-Basreließ so zu gießen, daß jede Ciselirung überstüßig ist, und den seinen Eisengußarbeiten das täuschende Ansehen zu geben, als wären dieselben aus edlen oder andern Metallen (Gold, Silber, Bronze, Kupser) versertigt. Diese Anstalt beschäftigt bereits mehr als 50 Arbeiter.

# XVI.

Beforderungsmittel der Runftbildungsanstalten.

1.) Der Privatverein zur Beförderung der bildenden Künste, entstanden im Jahre 1830, hat die Bestimmung, durch Ankäuse gelungener Werke lebender vaterländischer Künstler die Thätigkeit derselben anzuregen, und die Theilnahme für die bildende Kunst im Publikum zu verstreiten. Diesem Vereine ist auch eine sehr große Theilnahme geworden, und sein Fond durch Aktien à 5 st. R. M. jährlich für die Dauer begründet. Die angekausten Kunstwerke (von jeder Kunstausstellung gegen 60) werden unter den Vereinsmitgliedern verloset, lithographirt u. s. w. Auf solche Weise wird die Kunst am Kräftigsten unterstützt, denn ein bloskes Ausstellen der Werke, ohne sichere oder doch

wahrscheinliche Soffnung auf Geminn, kann die Thätigkeit der Kunftler wenig fordern.

Die Statuten des Bereins sind gedruckt, und zu haben beim Kunsthändler Müller am Kohlmarkte Rr. 1147.

- 2.) Die akademische Kunsthandlung und die sogenannte bleibende Kunsthausstelslung, in der Annagasse Mr. 980, ist im Jahre 1835 ausgelöst worden. Daerstere aber nur eine Kunstmatezrialwaarenhandlung war, so wäre beiläusig hier zu besmerken, daß Joseph Heckmann und Sohn, Landstraße, Rabengasse Mr. 484 ebenfalls alle für die Ölmalerei ersoderlichen Farben, Kopalstrnisse und andere Polituren (eigene Fabrikate) verkausen, auch Unterricht ertheilen im Umdrucken von Kupserstichen und lithographirten Vildern auf Holz, Porzellan, Glas u. dgl., dann Anleitung zur Schnells Kunst Slas und Leinwand geben.
- 3.) Das topographische Bureau des E. E. General=Quartiermeister=Stabes, in dem Hofkriegsrathsgebäude am Hof Nr. 422, beschäftigt sich mit der Herausgabe von Landkarten, besonders der speciellen von Österreich zc., welchen eine genaue trigonometrische Vermessung zum Grunde liegt. Das Verzeichniß der erschienenen Karten ist im Verkaufsorte derselben, im E. E. Hofkriegsgebäude zu ebener Erde rückwärts in der Seistergasse, einzusehen, woselbst auch die von dem geographischen Institut in Mailand herausgegebenen Karten zu haben sind. Mit diesem Vureau ist

eine lithographische Unstalt verbunden, welche Strafenkarten, Rulturkarten der Umgebungen Bas bens u. f. w. geliefert hat.

4.) Die Kunst-, Musikalien- und Landkarten = Handlungen verkaufen Kupferstiche, Beichnungen, Gemälde, Büsten, Cameen, Basen, Landkarten, Musikalien, mathematische und optische Instrumente, Bücher, deren Hauptbestandtheil Kupfer sind, Farben, Stick- und Strickmuster.

Die Runfthandler bilden ein Gremium und ihre Berkaufsmagazine liegen ziemlich nabe an einander. Um Michaelerplat findet man Deter Mechetti; an der Burg Nr. 2 Florian Mollo; am Roble markte: Ed. Mollo; L. T. Neumann; Dominit Urtaria und Romp. (viele Gemalde und Sande geichnungen); Beinrich Fried. Muller (Stidmufter, Bilderbucher fur die Jugend, Runftbillete u. dgl.); David Beber Rr. 282 (altere Gemalde und Rupferftiche); im Geigerhofe: Joh. Sigmund Bermann, vormale Stockel (arofies Baaren: lager von alten Rupferstichen, Zeichnungen zc.); am Graben im Trattnerhofe: Tobias Saslinger, f. f. Sof= und priv. Kunft= und Musikalienhandler, mit einem Berlag von mehr als 4000 Urtifeln ber ausgezeichnetsten Tonseber; Joseph Trentfensky, Diabelli, 2. Pennauer (vorzügliche Aupferfiche) und Jeremias Bermann (Rupferstiche, moderne Gemalde, Stickmufter); am neuen Markte Mr. 1064: Unton Paterno, und in der Karntnerftrafe Nr. 941 Unton Berka und Komp. (Rupferfliche und Olgemalde.)

- 5.) Mit Antiquitäten und Gemälden treibt Handel Joseph Giaccomini in der Herrn-gasse, und ein Verschleißgewölbe für Armaturgegenstände, Münzen und Antiken sindet man noch in der Jägerzeile Nr. 59 bei Franz Hießemann.
- 6.) Die lithographischen Unstalten, deren etwa 15 bestehen. Bon diesen dürfte jest
- a) die des Joseph von Trentsensky die ausgezeichnetste seyn. Der Verlagsort ist auf dem Grasben, und auf dem Stephansplat im Zwettelhof Nr. 869 (zugleich in der Wollzeile.) Einige der geslungensten Unternehmungen sind: die malerische Darstellung der k. k. Armee, Wien's Umgebungen heftweise a 1 fl. 36 kr., einzelne Blätter à 36 kr. R. M., Steinbüchels archäologischer Utlas, 8 Liesferungen in Folio, nach echten zum Theil unedirten Untiken, und die Modebilder des Auslandes.
- b) Das lithographische Institut, in der Herrengasse Nr. 252, woselbst sich auch die lithographische Druckerei befindet, liefert Landschaften, Portraits, historische Gegenstände und dergl. Gine ausgezeichnete Leistung ist der Stammbaum des Erzhauses Herreich; Wien's Umgebungen ebendaselbst.
- c) Die des Mansfeld und Komp. (Ludwig Förster), Seitenstettengasse Nr. 464, welche Alt's Donauansichten, und Kopien von Originalzeichnungen alter Meister aus der Sammlung des Erzherzogs Karl geliefert hat, nämlich 18 Hefte von Meiz

ftern aus der italienischen, und 16 dergl. von der aus der deutschen Schule, in Folio.

d) In der Auftalt des Philipp v. Phillisdorf, Gumpendorf, Hauptstraße Nr. 194, werden Schriften in Stein vorzüglich gut besorgt.

e) Joseph Saufle lithographirt auf Stoffe und Papier, besorgt alle lithograph. Kunst = und Kanzleiartikel, in der Teinfaltstraße Nr. 74 u. s. w.

7. Die Sammlungen von Alterthüsmern der Kunst und Technik; Münzkabisnet, Zeughäuser und diplomatisch=hesraldische Sammlungen.

### A. Offentliche:

a) Die f. f. Schatfammer im 1. Stock des Schweizerhofs in der Burg. Der gange Schat ift in einer Gallerie und in vier Zimmern aufgestellt. Die koftbarften Stude find: ber forentinische Diamant, 133 Karat 1/2 Gran (sic) oder 5821/2 Gran fcmer; ein ungewöhnlich großer Brillant in Form eines Butknopfe; eine Garnitur Diamantknopfe; der reide Familienschmuck des faiferlichen Saufes; die berühmte runde Schuffel aus einem einzigen 21 ch at im Durchmeffer 2 Fuß 3 Boll und das nicht minder berühmte Trinkgefaß aus einem einzigen Smaraad. mit dem Deckel an 3000 Karat fcmer; überhaupt eine Menge durch Stoff, Runft und hiftorische Bedeutung hochft foftbarer Begenftande. Unter Diefen: ber Talisman aus Krnftall mit dem Zeichen des Lömen, an welchen Ballenftein fein Schicksal gebunden glaubte, und die Biege des Konigs von Rom aus vergoldetem Gilber, von Prudhon,

Rognet, Thomire und Odiot verfertigt; ferner die ehemalige Hauskrone, jeht zu den öfterreischischen Jasignien bestimmt, unter Rudosph II. in Prag verfertigt; die Insignien des weil. heil. römischen Reichs, d. i. Karls des Großen Kaiserornat, Krone, Zepter, Degen und Mantel; jene, die Napoleon bet seiner Krönung zum König von Italien trug; zwischen beiden Ornaten der Säbel Timur's, den der persische Botschafter Mirza Abul Hassan Chan bei seiner Sendung nach Wien 1819 Gr. Majestät dem Kaiser Franz I. als ein Geschenk seines Herrn überreichte u. s. w.

Gintrittskarten werden Donnerstag von 10-2 Uhr vom Schatmeisteramt im Schweiterhofe der Burg ertheilt. Die Unmeldung dazu geschieht Montag vorher.

b) Das k. k. Münz und Untikenkabis net im Augustinergange der Burg, eine der reichs sten und kostbarsten Sammlungen von Alterthümern der Kunst in Europa, ist unter der Leitung Sr. Ercellenz des Grafen Moriz v. Dietrichstein in fünf Zimmern neu aufgestellt.

Im Eingangssaale (A.) findet man sammtliche Monumente in Bronze: Idole, Hausgeräthe, Gesfässe, Lampen, Helme und Anticaglien aller Art; im daran stoßenden Saale rechts, dem Basen saale (B.), die reiche und gewählte Sammlung altgriechischer Basen, über 800 Stücke, wichtig für die Gesschichte der Kunst, für Mythologie und überhaupt für die Literatur des Alterthums; Figürchen in gesbranntem Thon (Terra cotta's), Reliefs, Lampen, römische Urnen, kleinere Gefässe (über 1200), Dips

tocha, Monumente in Elfenbein, Urnen und Fleine Gefaffe in Glas (etwa 200). Rudmarts über drei Stufen ift die jum f. f. Rabinet gehörige ausge= mablte Sandbibliothet, befonders mit Berten für Mung = und Alterthumskunde und die damit vermandten Biffenschaften. - Links vom Gingangs: oder Brongenfaale find drei Bimmer, und in den beiden erften sammtliche Mungen und Medail-Ien. 150,000 Stude ohne Doubletten. Das erfte pon diefen, oder in der Bahl das dritte (C.), enthalt nämlich die mittelalterlichen und modernen Müngen und Medaillen in 10 Raften, morunter viele Schauftucke von 60 - 360 Dukaten in Gold, und eine alchymistische Medaille vom 3. 1677, mahricheinlich die größte eriftirende von 2055 Dufaten . dann auch die orientalisch en Mungen (etwa 2000). Im vierten Bimmer (D.) befinden fich die griedifden, romifden und byzantifden Dunten in 8 Raften, von der Entstehung des Dunge pragens, 600 vor Chr., bis zu Rarl dem Großen im Abendlande. Un der Wand ift eine meifterhafte Ropie der Borderfeite des berühmten Juggerichen Sarkophags mit dem Umazonenkampfe, gemalt vom E. F. Rabinetszeichner und Rupferftecher Det. Fen di. Das funfte Bimmer (E.) bemahrt die unichabbare und auf der Erde reichfte Sammlung gefchnittes ner Steine in den Fachern zweier großen Glass tifche, namlich 1170 antite, 591 moderne Cameen und Intaglien, und 479 antile Paften. Bu den erfteren (den antiken) gehoren: die fogenannte Upotheofe Augusts, das vollkommenfte Meisterftuck

dieser Urt, nach Maffei der Augapfel des Wienerka= binets, vom Kaifer Rudolph II. um 12,000 Dukaten erkauft, eine Onprplatte von 83/4 Boll Durchmeffer in der Breite (Schmidl a. a. D. G. 178 hat falfch= lich 28 1/2 Boll), auf der 20 der schönften menschlichen Figuren sich mit der größten Harmonie in malerischen Stellungen entwickeln. Ferner: Ptolemaeus Philadelphus mit feiner Gemalin Urfinoe; Jupiter auf dem Diergespann; ein großer Udler; die Familie Claudia; Augustus und Roma u. s. w. In zwei Wand= faften unter Blas fieht man 23 Gefaffe, dann 43 Figurchen und Ropfe von Edelfteinen; die 21chat= schale von 28 1/2 Boll Durchmesser in der Breite (von Schmidl nicht ermannt) mit Sandhaben, aus dem Brautschaß Maria's von Burgund und von un= Schähbarem Werthe; eine andere filberne, fcmer ver= goldete Schale, mit antiken und modernen Cameen reich befest, angeblich einst bei Kaiferkrönungen als Prachtgefäß gebraucht; zehn Gefässe und Schmud-Betten mit Edelfteinen , worunter eine Rette mit 49, aus Muscheln erhoben geschnittenen, Bruftbildern österreichischer Regenten von R. Rudolph I. bis auf R. Ferdinand III., mit 488 Rubinen geschmuckt. -In zwei anderen gegenüberstehenden Kasten sind die antiken Schäße in edlen Metallen, und zwar in Gold: größere Gefässe, Figurchen, Gerathschaften, 87 Stude ju 3,912 Dufaten; Ringe, Rettchen, Ugraffen u. dergl. 119 Stude, darunter eine goldene Rette mit den verschiedenartigften Werkzeugen menschlicher Induftrie; in Gilber: Gefäffe, Figurchen, Ringe u. dergl. 74 St., unter Diefen

eine überaus schöne Schale mit der Vorstellung, wie Germanicus als Triptolemus der Ceres opfert, aus Aquileja, und ein mit Halbmonden gezierter römisscher Pferdeschmuck. Zu beiden Seiten des Haupteinsganges sind verschiedene Denksteine, und römische und ägyptische Alterthümer zu bemerken.

Der Eintritt wird am Montag und Freitag um 10 Uhr, nur nach vorläufiger Unmeldung

im f. f. Rabinete felbft, geftattet.

c) Das k. k. Kabinet ägnptischer Altersthümer, in der Stadt Johannesgasse Mr. 972 Stock 1, vereinigt in fünf Zimmern sämmtliche ägyptische Monumente, die früher in dem k. k. Antikenskabinet vorhanden waren oder durch spätern Ankauf hinzu gekommen sind. In dem Durchgangszimmer zwischen dem dritten und vierten ist ein großer rösmischer auf den Loygerfeldern bei Salzburg gefuns dener Mosaikboden in vier Gemälden, die Sage von Theseus und Ariadne vorstellend, befindlich. (Näheres in der Beschreibung dieser Sammlung von A. v. Steinbüchel, Wien bei Heubner.) Freier Eintritt an jedem Sonnabende von 10—1 Uhr.

d) Die k. k. Ambraser Sammlung, Rennsweg, im untern Belvedere Mr. 642, genannt nach dem Schlosse Ambras bei Innsbruck, in welchem sie seit ihrer Stiftung von Ferdinand, Erzherzog von Österreich und Grafen von Tyrol († 1595), aufbewahrt wurde. Im Jahre 1806 kam sie, als ein der durchlauchtigsten kaiserl. Familie gehöriger Schatz, nach Wien. Sie enthält 130 Originalrüstungen in Schlen; im ersten besonders deutscher Kaiser und

offerr. Erzberzoge, im zweiten von beutschen, und im dritten von italienischen und fpanischen Bergogen, Fürsten und Rittern meistens aus ben XV. und XVI. Sahrhunderte: über 1200 größere und Bleinere Bild= niffe berühmter Manner jener und fruberer Beit: amei große Stammbaume des Saufes Sabsburg, um 1498 vollendet; naturgeschichtliche Gegenstände und Runftmerke des Mittelalters; merkmurdiges altes Sausgerathe, musikalische Inftrumente, Sandidriften und Bucher: Dofale, Roftbarkeiten, Rleinodien, Cameen u. dergl. im fogenannten Goldfabinete. Ihr Sauptidmud find: das berühmte goldene Galgfaß von Benvenuto Cellini; das Bildniß Karls V. von Tigian, nebft deffen Schild, Armbruft und zwei De= gen; das Portrait Karls IX. von Frankreich, von Clouet: die Schniswerke von Albr. Durer und Aler. Colin von Decheln.

Die im großen Eingangssale aufgestellsten antiken Marmormonumente. (Statuen, Büsten, Reliefs, 110 Stücke, kleinere Figuren, Insschriftsteine u. dergl. 130 St.) gehören zum k. k. Münz und Antikenkabinet und haben gegenwärtig mit der Ambraser-Sammlung nur das Lokale gemein. In der Mitte steht der mit Recht in der Kunstwelt berühmte (s. g. Fuggersche) Sarkophag mit der Darauf vorgestellten Amazonenschlacht. Der untere Sarkophag mit den 9 Musen, Apollo und Minerva auf der einen, und dem das goldene Bließ nehmenden Jasson auf der andern Seite ist ein römisches Denkmal. Ausgezeichnet sind ferner noch: die sterben de Amazone im alten aeginetischen Style; der Torso

eines geflügelten Umors; eine Sfispriefterin in ihrem religiofen Coftume aus der Billa Sadriani in Rom: Daris mit dem Sirtenftabe; die große Brongestatue eines Mercurs (?), auf dem Bollfelde bei Mariafaal in Karnten 1503 gefunden; die Mufe Guterpe; die friegerische Roma (Roma bellatrix); der Rouf des Erfturmers von Sprafus, Marcellus; dann der des Bitellins, Bespa= fians, Geta's, Melius Caefars und die Koftbare Marmorvafe mit einem Bachanal. -Un den Banden fieht man eingefügte Reliefe, als: ein fragmentirtes Opfer (Taurobolium) aus 2laui= Teja; ein Mithrasopfer, bei Mauls in Iprol gefunden; eine feltene Mofait in erhobener Arbeit aus Pompeji, die drei Boren vorstellend, u. f. m., und Dben aufgestellt : die kolossale Maske des Jupiter Ummon , fleinere Statuen , Buften u. f. m.

Die Ambraser = Sammlung ist von Aloys Primisser (Wien, 1810. 8.) meisterhaft beschrieben und der von ihm selbst gefertigte Auszug (Wien, Wallishausser, 1825. 8. 12 kr. K. M.) jedem Besuchenden unentbehrlich. Für werthlos erklärt ist A. F. Richters neueste Darstellung dieser Sammlung, Wien, bei C. Haas, 1835. Über die ethnographischen Sammlungen siehe S. 180. Öffentlicher Eintritt: Dienstag und Freitag, und zwar von 24. April bis 80. September von 9—12 und von 3—6 Uhr; vom 1. Oktober bis 23. April von 9—2 Uhr, ohne vorläusige Anmeldung; für Gelehrte, Künstler und ausgezeichnete Personen auch an jedem anderen Wochentage.

e) Das f. f. große Benghaus, in ber Renn= gaffe Dr. 140, von Maximilian II. 1569 gegrundet, von Leopold I, vollendet, murde von ihm und fei= nen Nachfolgern mit allen Waffenarten und Rriegs= gerathichaften ausgestattet. Dehr als 100,000 Bewehre find in einer Reihe von Galen des erften Stocks in der Form maffiver Beuftwehren aufgeftellt, und die 3mifchenraume mit andern Waffen zierlich und symmetrisch ausgeschmuckt. Bahlreiche koftbare und feltene Ruftungen von berühmten Kriegern ic. machen diefes Beughaus befonders febens= werth. Die Bruftbilder Kaifers Frang I., der Maria Theresia und Des Fürsten Wenzel von Liechtenftein find fammtlich von Metall, Als geschichtliche Merkwürdigkeiten erblickt man viele Siegestrophaen der öfterreichischen Beere, merkwürdige Ruftungen, als die des Gottfried von Bouillon und das Koller von Elendshaut, welches Guftav Adolph an feinem Todestage (6. Nov. 1632) in der Schlacht bei Luben trug, Im Sofe findet man nebst vielen alten, gro-Ben und feltenen Feuerschlunden auch die lange eiferne Kette, mit welcher die Türken (1529) bei Ofen die Donau sperren wollten. Sie hatte 8000 Glieder, jedes von 20 Pfund Schwere, mithin betrug ihr Gewicht 160,000 Pfund.

Freier Gintritt am Donnerstage, für Gesells schaften aber auch an einem Montage, jedoch muß dieserhalb das frühere Ansuchen bei dem Zeugwart im Gebäude selbst geschehen.

Das Guff und 3 enghaus, Seilerstatt Nr. 958. ift lediglich eine Werkstätte für den Bedarf der Artil.

lerie, wie das f. k. Ober = und Unterarsenal, im sogenannten Elend Nr. 183 bloß Belagerungs= geschüß und fertige Artillerie = Erfordernisse ausbemahrt. Neben denselben besteht die große Propiantbäckerei für die Wiener Garnison, deren Rücktheil gegen die Schottenbastei ausläuft.

f) Das bürgerliche Zeughaus am Hof Mr. 332, ein schönes, von der hiesigen Bürgersschaft 1732 errichtetes Gebäude, mit einer von dem Hofbildhauer Lorenz Mathielly verzierten Fascade. Den Bau leitete der Stückhauptmann und Beugwart Unton Depel; der Hof ist 156 Schuh lang, 145 breit. Den Springbrunnen im Hose ziert eine Statue der Bellona.

Nach den grundlichen und intereffanten Undeutungen gur Geschichte und Beschreibung Diefes Beughaufes von J. Scheiger (Beitrage gur Landes: funde Ofterreichs unter der Ens. Bd. III. Wien, Beck. 1833) begann die noch jest bestehende Aufftellung der Waffen im Jahr 1797 und murde 1802 vollendet. Dem Inventarium von 1810 jufolge merden hier etwa 16,000 Waffenstücke aufbewahrt, derenMehrzahl ein oder einige Sahrhun= derte alt ift. Darunter, nach beiläufiger Schabung, 500 gezogene und 5,000 glatte Feuermaffen, 7,000 Stangengewehre, 2,000 Schwerter und abnli= de Stid= und Siebwaffen, 1,000 Sarnische und Ruraffe. 700 Belme und Bickelhauben. Diefe Bahl ift wohl bis jest wenig vermehrt worden und sie bejeugt am Beften die Unrichtig Beit der bisberigen Ungabe, daß hier Waffen für 24,000 Mann Burgermilitair vorhanden find. Der, auch in das zweite Stockwerk hinaufreichende Waffensaal hat an ieder der beiden Langfeiten 162 Schuh und im Mitteltraft 96 (zusammen 410 Schuh) und begun= ftigt vermöge feiner Bobe und doppelt übereinander ftebenden Kenfterreihe ungemein die Beschauung. Man findet hier viele Alterthumer der Armatur und türkische Waffen aller Urt, aber keine turki= fche Ruftungen, wie v. Gidingen verfichert. Die Buften des Grafen Rudolph von Brbna, des Ergherzogs Rarl, des Pringen Ferdinand v. Burtemberg, Gr. Majestat Raifers Frang I. , des Grafen Saurau und des Feldmarschalls Loudon, theils aus carrarischem Marmor, theils aus Metall find von Bauner und Fischer verfertigt.

In einem Seitensaal wird unter Andern eine 1684 eroberte türkische Blutfahne, ein Halbmond von Messing (95 Pf. schwer), der ehemals die Spise des Stephanthurms bildete, eine berühmte chronologisch = astronomische Uhr von Christoph Schener zu Augsburg 1702 verfertigt\*) und der Kopf und das mit Sprüchen aus dem Koran verzierte Todtenhemd des Großveziers Kara Mustapha, der die leste Belagerung von Wien leitete, ausbe-

<sup>\*)</sup> Auf dem Hauptzifferblatte besagt indes eine lateinis sche Inschrift, daß im Jahre 1702. R. D. (reverendus dominus?) Carl Graff S. Crucis in Augsburg Dieses Planetarium gemacht habe. Näheres bei Scheis ger a. a. Ort, S. 63.

wahrt. Die Erklärung der Inschriften auf diesem talismanischen hemde hat der E. k. Hofrath Joseph v. Hammer im fünften Bande seiner Geschichte der Osmanen (Pesth bei hartleben 1829. 8.) geliefert.

Die der Bürgerschaft vom Kaiser Franz I. im J. 1810 geschenkten 6 schönen Kanonen sind gleichfalls

hier aufgestellt.

Eintritt am Montag und Donnerstag; für Jestermann, für Fremde und Gesellschaften auf Unssuchen das. auch an anderen Tagen.

# B. Privatsammlungen:

a) Das Mufeum von Runfigegenftan= den der Gesellschaft der Musikfreunde im öfterr. Raiferstaat. Es enthalt, außer einer Bi= bliothek von mehr als 1200 Bden. theoretischer und hi= ftorischer Werke über die Tonkunft, an Werken der ausgezeichnetsten Tonseter über 8,000 Rummern, fo daß sie hauptfächlich durch die aus dem Nachlasse des Erzherzogs Kardinal Rudolph überkommenen musikal. Werke die größte in Guropa ift; eine Samm= lung von etwa 80 musikalischen Inftrumenten verschiedener Nationen, 640 in Rupfer gestochene oder lithographirte Portraits inländischer ausgezeichneter Manner in der Tonkunft und musikalischen Wissen= Schaft , 42 Stud in Del gemalte Bildniffe , mehrere Bipsbuften und auf Tonkunftler geprägte Medaillen, 190 Sandidriften der berühmteften Romponiften, eine reiche Sammlung von in= und ausländischen Volksliedern und 200 größtentheils felbst verfaßte Biographien der berühmteften Meifter.

Der Ginfritt wird erbethen in der Gesclischafts-

b) Die genealogisch = heraldische und die Siegelsammlung des k. k. Kämmerers Joseph Freiherrn v. Bretfeld = Chlumczansk ky ist unter allen ähnlichen Sammlungen vielleicht die bedeutendste. Eben so gehört dessen

c) Sammlung von mehr als 30,000 Münzen und Medaillen aller Zeiten und Länder zu den vorzüglichsten dieser Residenz. Wissenschaftlich gebildeten Personen werden diese Sammlungen in dem Hause des Besigers, Wasserkunstbastei Nr. 1191

gern vorgezeigt.

d) Das ehemalige v. Schönfeld'iche Musseum, jest im Besise des Freiherrn v. Dietrich (Obere Bäckerstraße Nr. 673) hat einen seltenen Reichthum von Kupferstichen, Holzschnitten, Handzeichnungen, Ölgemälden, Handschriften, Golds, Silsber und Kupfermünzen, von Erzeugnissen der Kunst und Industrie aus dem Mittelalter u. dgl.

e) Wiele Privaten besithen noch reichhaltige und merkwürdige Münz und Medaillen samm: Iungen, z. B. jene des Karl Megerle von Mühlsfeld, in der Burg Nr. 1., Frau Johanna Edle v. Dikmann, Kohlmarkt Nr. 270 (ungemein seltene Thaler-Stücke), Dr. Joseph Salesius Frank, in

der Maglergasse Mr. 298 u. f. m.

8. Gemaldes und Rupferstichfamm= lungen:

1.) Die f. f. Gemalde : Gallerie, eigent :lich gegründet von Ferdinand III., der zu diesem

3med einen großen Theil der Gemalde an fich brach: te, welche Karl II. von England ehemals befeffen. ansehnlich vermehrt vom R. Karl VI., vom Raifer Sofeph II. aus dem ehemaligen Rabinet in dem Burgaraben gegen die Baftei, mobin fie fruber aus der Stallburg gebracht mar, in das obere Belvedere verfett (1777), enthält mehr als 2,000 größere und Eleinere Stude. Beim Gintritt befindet man fich in in einem Marmorfaal, deffen architektonische Neben= werke von Chianini und Fanti, die allegoris ichen Frestogemälde der Decke von Carlo Carloni verfertiat find. Die Portraits: Maria Theresia und Joseph II. malte Unton Maron; das von Karl VI. Frang Solimena und Gottfried Auerbach: das des Erzherzogs Leopold Wilhelm der Hofmaler Rohann van der Soede.

Dieser Saal theilt das Gebäude in zwei Theile, deren jeder 7 Zimmer und 2 Kabinette hat. In den Zimmern rechts sind die Gemälde der italienischen Schule nach ihren Abtheilungen, in den Zimmern links sieht man nur Gemälde der niederländischen Schule. Die im dritten Zimmer rechts stehende Büste Kaisers Franz I. ist von Pacetti, das Deckengemälde des siebenten Zimmers rechts von Paul Beronesc. In den Eckabinetten des Gebäudes, worden Z das weiße, grüne und goldene genannt werden, sind viele kleine Kabinetsstücke verschiedener Meister, im goldenen aber auch das Brustbild des Fürsten von Kaunis-Kittberg aus carrarischen Marmor von Joseph Cerachi, und Füger's allego-

risches Bild auf die Rückkehr Kaisers Franz I. im Jahre 1814; das vierte Kabinet ist eine Kapelle.

Das obere Stockwerk, gleichfalls in zwei Theile getheilt, enthält auf jeder Seite 4 Jimmer. In den zur Rechten sind Gemälde aus der ersten Epoche der altdeutschen Schule, aus der altrheinländischen, altitalienischen, altstammändischen und aus der zweiten Epoche der deutschen Kunst; in den Jimmern zur Linken sindet man Gemälde italienischer Meister aus verschiedenen Epochen und der neuern Zeit, Stücke von niederländischen Meistern des Mittelalters und von einigen deutschen Malern neuerer Zeit, Werke deutscher, besonders österreichischer und auch flammändischer Künstler.

Der ungeheure Reichthum der Gallerie gestattet nicht, hier das Vorzuglichste aufzuzeichnen. Berlangt doch überhaupt alles Schone der Kunft und Natur einen unmittelbaren Berkehr, wenn Genug und Erhebung der Seele bezweckt mird. Der Renner gewinnt durch das Unfchauen fehr leicht einen überblid; der bloge Liebhaber wird den Besuch der Sammlung wohl öfter wiederholen. Doch will ich letteren auf die herrlichen und vielen Gemälde von Tigian, Rubens, Ban Dock, Albr. Durer, wie auf die von Rafael und Correggio aufmerkfam machen. Die Namen der Meister aller in einem Zimmer por= handenen Gemalde find auf Tafelden verzeichnet und in der Mahe des Fenfters der Band angeheftet. Diefe zwar nicht fehr bequeme Ginrichtung gibt doch noth= durftige Aufklärung. Eigentliche Rataloge der Galleriegemalbe nach ihrer jetigen Aufstellung find nicht

angesertigt und demnach die beiden ältern von Methel und von Rosa (Wien 1783 und 1796) nur schwer zu benußen \*). Bisher hat auch die Aufstellung der Gemälde häusige Abänderungen erfahren und die endliche bleibende Anordnung und die Besorgung eines unumgänglich nothwendigen Katalogs scheint der Einsicht und dem Kunstsinn des jeßigen Direktors Paul Peter Krafft vorbehalten zu seyn.

Die im Erdgeschoße befindlichen Gemälde füllen sechs Zimmer und einige Kabinette; sie gehören allen Schulen an, sind aber noch nicht geordnet und verzeichnet. Unter vielen trefflichen Stücken sieht man hier auch Sickl's Englisches Parlament mit 95 Vortraits.

Das in der Karl Haas'schen Buchhandlung hieselbst erschienene Kupferwerk über die k. k. Bildergallerie enthält eine Auswahl vorzügzlicher Gemälde in verkleinertem Maßstabe nach den trefflichen Zeichnungen des Kustos Sigism. v. Perzger. Es besteht aus 60 Heften, jedes mit 4 Kupfern

<sup>\*)</sup> Diese Rataloge waren dem Berichterstatter: "Über einige der bedeutenderen Runstschäpe in der fürstlich Esterhamschen, fürstl. Liechtensteinschen und der fais. Gallerie zu Wien« im Tübinger Runstblatte 1833 Nr. 47 u. f. völlig un befannt. Bon einer Beschreibung der f. f. Bilbergallerie im Belvedere, v. hier. Rigler erschienen 3 hefte, 8. Wien (Stabel in Würzburg) 1786—87. Über Rafaels Werke im Belvedere lies ferte Albrecht Krafft in der östert. Zeitschrift für Geschichts- und Staatstunde, Juni – Juli 1835 höchst interessante Nachrichten.

und dem Tert in deutscher und französischer Sprache. Das Heft kostet 3 fl. K. M. und seit Kurzem sind auch einzelne Aupfer zu haben.

Die Gallerie kann vom 24. April bis 30. September am Dienstag und Freitag Vormittags von 9—12 Uhr, Nachmittags von 3—5 Uhr, vom 1. Oktober bis 23. April, an den nämlichen Tagen von 9 Uhr Früh bis 2 Uhr Nachmittags frei in Ausgenschein genommen werden.

- 2.) Die Runftsammlung ber f. E. Sof. bibliothet, in der Mitte des großen Bucherfaals, entstand unter der Aufsicht des großen Runftfenners Mariette und murde mit Fleiß und Umficht fortgebildet von dem Sofrath Udam v. Bartich, deffen vortrefflicher Katalog vereinigt mit seinem Peintre graveur über den Inhalt diefer Sammlung die lehrreichste und grundlichste Auskunft ertheilt. Den Werth der Rupferstichsammlung, deren Sauptgrunds lage die des Prinzen Gugen ift (im Unkauf von ihm mit 500,000 frang. Thaler bezahlt), ichatte Bartich auf 3 Millionen R. M. Sie ift nach Schulen georde net und eine der berühmtesten in Europa durch die meiften Blätter alterer Meifter in trefflichen Abdrus den und Bollftandigfeit einiger Runftlermerte. Sofrath von Mofel (Befdreib. d. f. E. Sofbibliothet) Flaffifizirt die Sammlung alfo:
  - 478 gr. Foliobande Rupferstiche, verschiedene Gegenstände darftellend;
  - 14 Portefenilles Blatter, welche das Größenmaß der Bande übersteigen;

- 81 Bande nach Materien, als Thiere, Blusmen, Feste, Kleidertrachten, Ornamente u. dgl.; 245 Cartons, Portraite in Folio; und
- 479 Bände verschiedenen Formats, Kupfers werke mit und ohne erklärenden Tert, als Gallerien, Kabinete u. s. w., eigentliche Druckwerke mit Kupfern nicht mitbegriffen; wozu noch die Sammlung von Miniaturen und Handzeichnungen in 122 Bänden kommen dürfte.
- 3.) Die Privatsammlung der Kupferstiche und Handzeichnungen Gr. Maj. Ferdinand I. als eine Abtheilung der Handbibliosthek enthält gegen 1000 Portefeuilles, worunter etwa 20,000 Portraits, dann über 3000 Landkarten u. a. m., die öffentlich nicht vorgezeigt werden.
- 4.) Die Sammlung der Aupferstiche und Handzeichnungen des Erzherzogs Karl, im zweiten Stockwerke des Pallastes auf der Augustinerbastei. Die der Aupferstiche übersteigk die Zahl von 150,000 Blättern, welche in beinahe 900 Portefenilles aufbewahrt werden. Albrecht. Düerer's Werke sind hier vollständig in den besten Abschräcken vorhanden, auch findet man hier und sonst nirgend Tomaso Finiguera's berühmtes, um 3,500 Franks in Paris erkauftes Blatt: Maria auf dem Thron von Engeln und Heiligen umgeben, und einen von den beiden Abdrücken avant la lettre der heiligen Familie nach Rasael, auf Besehl Ludwigs XIV. in Aupfer gesto-

chen von Edelink, und in der königl. Bibliothek zu Paris aufbewahrt. Der zweite Abdruck murde erst kürzlich dem Herzog von Buckingham in London um 2,500 Franks abgekauft. Die Sammlung der Zeichnung en besteht aus mehr als 14,000 Stüschen der besten Meister; darunter 36 von Michael Ungelo, 20 von Andrea del Sarto, 122 von Rafael, 132 von Albrecht Dürer, dergl. von Rubens, Rembrand, Poussin, Claude Lorain u. a. bis auf die neueste Zeit.

Kunstkennern und Kunstfreunden ift der Gintritt Montag und Donnerstag Bormittag gestattet.

5.) Die Sammlungen der Gemälde, Kupferstiche und Handzeichnungen des Fürsten Paul Esterhazy von Galantha, im Sommerpallast zu Mariahilf Nr. 40.

Die Gemäldegallerie ist nach Schulen geordnet, von welchen hier die spanische sehr bedeutend, und die französische die reichste ist. Das Ganze bilden etwa 700 Gemälde in 15 Zimmern. Es ist schwer unter dem vielen Vortresslichen etwas auszuzeichnen. Doch darf in der Gallerie selbst auf ein Meistergemälde von Nembrand: Pilatus wäscht die Hände, und auf die im Gartengebäude (Musseum) besindliche Sammlung hingewiesen werden, woselbst auch überaus schöne Statuen von Canova, Schadow, Laboureur, Tartolini, Torwaldsen u. A. aufgestellt sind.

Ein Gesammkkatalog erschien deutsch und frans zösisch, Wien, bei Rohrmann und Schweigerd, 1835. 8. Preis 20 fr. K. M. Drei Zimmer neben der Gallerie bewahren die Sammlungen der Kupferstiche und Handzeichnungen. Erstere gleichfalls nach Schulen geordnet zählt über 50,000 Blätter, lettere über 2000 (nicht 200, wie Schmidla. a. O. S. 201 angibt) Stücke von den besten Meistern aller Nationen.

Freier Gintritt am Dienstag und Donnerstag - Vor= und Nachmittag.

6.) Die Gemalde = und Rupferftichfamm= lung des Fürften von Liechtenftein. Der Gintrittsfaal der Gallerie, in der Borftadt Roffau Dr. 130, wird von 18 marmornen Gaulen geftübt. Den Plafond, die Apotheofe des herkules, malte ber Jesuit Poggo, die Deckengemalde in den andern Bimmern verfertigten Pelugi und Franceschi: ni. Die Gallerie enthält über 1200 Gemalde der berühmtesten Meister aus der italienischen, flamanbifden, der alten und neuen deutschen Schule, Deren größerer Theil in einem hier 1780 gedruckten Ratalog beschrieben ift. Außer jenen von Leonardo da Binci, Beccafumi (eine fehr fcone Berodias), Giorgione, Andrea del Sarto (die trefflichste heilige Familie Diefes Meifters), Luini, Pietro Perugino (die Madonna mit dem Kinde), Rafael, Correggio, Guido Reni, Carlo Dolce, Tigian, Lukas Cranach, Albrecht Durer u. a. verdienen aufmerkfame Beachtung feche große Gemalde von Rubens (Die Ge-Schichte des Decius) und das Portrait des Berjogs von Friedland, Wallenstein, und einer Pringeffinn & fte, gemalt von Unton van Dut, dann iene im erften Bimmer befindliche flache Schale, int

Durchmesser etwa 2 Schuh, am Naude verziert mit den herrlichsten elfenbeinernen Basreliefs aus Roms altester Geschichte.

Der Eintritt ift an Wochentagen in den Bormittagsstunden gestattet; man wendet dieserhalb sich an den Ausseher des Pallastes.

Die reiche und ausgezeichnete Sammlung der Kupferstiche ist in dem Wohnhause des Fürsten, Herrngasse Rr. 251, ausbewahrt und wird ohne bestondere Erlaubniß nicht vorgezeigt.

7.) Die Gemäldesammlung des Grafen Czernin in der Wallnerstraße Nr. 263, besteht aus ungefähr 300 Ölgemälden ausgezeichneter Meister der französischen, italienischen, spanischen und besonders der niederländischen Schule. Ein Fleines aber herrliches Thierstück von Paul Potter ist eine Hauptzierde dieser schönen Sammlung.

Des Eintritts wegen hat man sich blos an den gräflichen Haushosmeister zu wenden.

8.) Die Gemäldesammlung des weil. Grafen Lamberg (f. S. 187) im Akademiegesbäude zu Skt. Anna, Annagasse Nr. 980, erössnet im Frühjahr 1835, enthält tressliche Gemälde alte deutscher Meister, dann von Paul Potter, Claude Lorrain, Terburg u. a. m. Der Eintritt ist gestattet am Samstage Bors und Nachmittag. Die Karten dazu werden daselbst zur ebenen Erde einen Tag früher gegen Angabe des Namens und der Personenzahl verabsolgt. Man beliebe diese schriftlich bei der Anmeldung einzureichen.

- 9.) Unter den zahlreichen Sammlungen anderer Privaten wird hier nur noch die des Grafen von Schönborn = Buchheim, in der Stadt Renngasse Nr. 155, woselbst der Eintritt unschwer zu erlangen ist, und die der eigenen Gemälbe des Kustos der k. k. Bildergallerie Karl Ruß, größtentheils aus der Geschichte des österreichischen Kaiserhauses, erwähnt, welche von dem braven Künstler im obern Belvedere Nr. 544 gern vorgezeigt wird.
- 10.) Wer endlich Bildnisse der Schauspieler liebt, besuche die Gallerie der Hofschauspieler, welche sich neben dem Kassabureau des E. k. Hoftheaters nächst der Burg besindet. Die meisten Portraits sind von Hickl gemalt. Das Merkmürzdigste in der ganzen Sammlung ist die eigenhänzdige Unterschrift, mit welcher Kaiser Joseph II. das Bildniß der Katharina Jaquet beehrte und verewigte.

## XVII.

Unstalten der Wohlthätigkeit und humanitat.

<sup>1.)</sup> Das k. k. Versahamt oder Leihhaus, in der Dorotheergasse Nr. 1112, wurde im Jahre 1707 errichtet. Es leiht nur auf solche bewegliche Güter, die dem Zerbrechen und Verderben nicht unterworfen und deren Ausbewahrung leicht ist. Die Pfänder können 1 Jahr 2 Monate darin belassen

werden; nach Ablauf dieser Zeit und vorhergegansgener Erinnerung werden sie öffentlich versteigert. Nach Abzug der Pfandsumme und der Zinsen, 12 pr. Ct. von Prätiosen, 10 von Effekten jährlich, erhalten die Eigenthümer den verbleibenden Übersschuß des Erlöses zurück.

Das Umt ift an allen Wochentagen, Sonnabend

ausgenommen, von 8-2 Uhr offen.

- 2.) Penfioneinstitute gablt Wien 16 und zwar: Das f. f. Pensionsinstitut für Staatsbeamte nach einem vom Raifer Joseph II. eingeführ= ten Rormale; das allgenieine gur Berforgung für Witwen und Waifen; das der Witmen von Mitgliedern der juridischen, und das der medizinischen Fakultat; das zur Berforgung mittellofer und gebrechlicher Doktoren der juridischen Fakultat und 21de volaten in Wien; Das dirurgifde Witmeninstitut; die Penfionsgesellschaft der bildenden Kunftler, und das Pensionsinstitut der Tonkunftler; das fur die Urbeiter in den E. E. Sofgarten; die Witmenkaffe. der burgerlichen Gold =, Gilber = und Galanteriear= beiter; das Witmen = und Baiseninstitut herrschaftlicher Wirthschaftsbeamten in Diederofterreich; jenes für die herrschaftlichen Sausoffiziere; für die Witwen und Waifen der f. f. Leiblakeien und Rammer= buchsenspanner; das der herrschaftlichen Livreebedien= ten in Niederöfterreich ; der Witwen und Waifen der Trompeter und Paufer und das fur Witmen und Waisen der Lehrer in Trivialschulen.
- 3.) Sparkaffen bestehen in Wien 2; die erste öfterreichische und die damit vereinigte allgemeine

Bersorgungsanstalt in der Stadt am Petersplatz Mr. 572, und die Sparkasse im Alser Poslizeibezirk. Das Interessentenkapital der ersten Kasse betrug am 31. December 1834: 12,617,445 fl. K. M. und das der Versorgungsanstalt an dem nämlichen Tage 2,815,783 fl. K. M. Der Reservesond bestand aus 314,100 fl. K. M. in 5% Staatsobligationen. Die Statten der Anstalt sind im Druck erschienen.

4.) Stiftungen zur Ausstattung armer Mädchen zu 100 — 300 fl. sind in Wien mehrere vorhanden, und über 40 bedeutende Stipenzien für Studierende an der hiesigen Universität, außerdem gegen 200 minder bedeutende Stipendien. Bu gleichem Zweck werden die Kollegiengelder verwendet.

5.) Prämien für Dienstboten, die treu und fleißig 25 Jahre in Wien und mährend dieser Zeit 10 Jahre in einer Familie gedient haben, vertheilt die Landesregierung. Die Zahl solcher Präsmien beträgt jährlich 10, eine jede zu 150 fl.

6.) Die Gesellschaft abeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Rühlischen bildete sich im Jahre 1811 und hat jest einen großen Wirkungskreis. Sie unterhält eine unents geldliche Unterrichtsanstalt in weiblichen Arbeiten, Seilerstatt Nr. 804, hat in der Stadt Baden das Marienspital gestiftet und verwendet jährlich über 70,000 fl. K. M. zur Unterstützung der Zöglinge des Taubstummen = und Blindeninstituts und anderer Unstalten, der Spitäler und Versorgungshäuser, der dürftigen Wöchneriunen, einzelner dürftiger Famis

lien, ber Zöglinge in verschiedenen Unterrichtsansstalten, für Prämien an 10 verdiente Diensiboten (à 100 st. R. M.) u. s. w. Die Gesellschaftskanzlei ist im Bürgerspital Nr. 1100, Hof 8, Stiege 18, Stock 1.

7.) Das f. f. Invalidenhaus, vor dem Stubenthor zu Unfang der Landstraße, mit der Infdrift: Patria laeso militi, errichtet 1750, erhielt feine jegige Ginrichtung vom Raifer Joseph II. Es hat außer dem Erdaeschoff 2 Stockwerke, einen geraumigen mit Baumen bepflanzten Sof, eine Saus: kavelle mit einer Rreugabnahme auf dem marmornen Altar von Rafael Donner und eine Bleine Sand= bibliothek. Im großen Saale des erften Stocks ift eine Reihe von Buften berühmter öfterreichischer Bels den , vom Sofarditekten Klieber verfertigt, aufgestellt, welcher in neuerer Beit zwei große berrliche Gemalde von dem jegigen Gallerie : Direktor Peter Rrafft fic anschlossen, die denkwürdigen Schlache ten von Uspern und Leipzig darstellend. Sammtliche Roufe find Portraits.

Die Zahl der hier befindlichen Invaliden beträgt gegen 600. Das Filial = Invalidenhaus im Neulers chenfeld hat deren mehr als 20, und außer dem Hause werden noch über 1800 s. g. Patental = Invas liden jährlich mit Beiträgen unterstüßt. Dem großen Publikum steht der Eintritt frei am 14. Oktober, dem Siegestage der Verbündeten bei Leipzig. Frems den wird die Besichtigung der Anstalt auch an ans dern Tagen gestattet.

8.) Das f. E. Waifenhaus, Alfervorstadt,

Rarlegaffe Dr. 261, mit einem Bad und Garten verfeben, ift bestimmt: Rinder zu burgerlichen Beichaften, zu Sandwerken und Runften vorzubereiten. Allgemein werden die Normalfchulen nach eingeführter Borfdrift gelehrt. Fähigere Rinder erhalten Unweisung zum Sandzeichnen, und vorzugliche Talente die Erlaubniß jum Besuch der Akademie der bildenden Runfte oder der lateinischen Schulen. Den Madden wird Unterricht in weiblichen und hauslichen Urbeiten ertheilt. Die Bahl diefer Baifenkinder beträgt etma 300 und jedes hat fein eigenes Bett. Mehr als 8000 find auf das Land an Ziehaltern vertheilt, melde von der Unftalt Beitrage erhalten; darunter auch folde Rinder, Die feinen Unspruch auf Stiftungs= plate haben und fur welche eine bestimmte Roft= und Unterrichtsfumme bezahlt wird. Die Wahl des kunftigen Standes bestimmen Unlage und Reigung der Stiftlinge. Das Auffichte= und Lehrpersonale besteht aus 18 Individuen.

9.) Das k. k. Taubstummen : Institut, Wieden Favoritenstraße Nr. 162, von Maria Theresia 1779 gestiftet, erhielt eine wesentliche Veränzberung vom K. Joseph II. und seine heutige verbesserte Einrichtung von Franz I. Es ist zur unentgeldzlichen Aufnahme armer taubstummer Knaben und Mädchen bestimmt, jedoch keines vor erreichtem siebenten und nach vollendetem vierzehnten Jahre\*). Die Versorgungszeit ist auf 6-8 Jahre sest

<sup>•)</sup> Irrthumlich gibt Schmidl a. a. D. S. 254 die Aufs nahmzeit von 7 — 12 Jahr an. — Einen trefflichen Aufs

ftellt; über bas zwanzigfte Sahr aber-darf Niemand in demfelben verbleiben. - Das Inflitut hat 2 geraumige Schlaffale, bereit einer 50 Betten fur Rnaben, ber zweite 20 Betten fur Madchen enthalt, 2 lichte Lefezimmer, einen großen Prufungs = (qualeich Lehr =) Saal, 1 Speise = und 1 Reichnungsfagl, 2 Rrankenzimmer, 1 Sauskapelle, Sofraum und Garten. Unterricht wird ertheilt in der deutschen Sprache, im Schreiben und Rechnen; Madchen erhalten auch Unmeisung in gewöhnlichen weiblichen Urbeiten. Grofere Anaben merden gur Bandmeberei, Pleinere sum Flachsfpinnen vermendet. Privatperfonen, melde ein taubstummes Rind in diese Unftalt geben, sablen jabrlich eine ausgemessene Summe (150 ff. R. M.). Die Portraits Joseph's II. und Frang I. im Prufungefaale find von einem Taubstummen 21. Rarner gemalt. - Fur Diejenigen, melde fich mit der Methode des Taubstummen = Unterrichts bekannt machen wollen, werden von dem Institutsdirektor unentgeldliche Borlefungen gehalten. Ubrigens befteben im öfterr. Raiferstaate noch neun abnliche Institute.

Freier Eintritt ist an jedem Sonnabende von 10—12 Uhr Vormittag, ausgenommen im August und September.

10.) Das f. f. Blinden=Institut, in der Josephstadt Nr. 188, seit 1808 eine Staatsanstalt, nimmt Kinder beiderlei Geschlechts von 7—12 Jah=

fat über dieses Inftitut von Leop. Chimani lieferte die Neue theologische Beitschrift (Wien); Jahrg. V. Heft 6. S. 273.

ren auf. Bermögliche Altern zahlen ein verhältniße mäßiges Kost und Unterrichtsgeld, und ihre Kinder erhalten nicht bloß, wie die ärmern, Unterricht in der Neligion, im Lesen, Schreiben, Kopfrechnen und in verschiedenen mechanischen Arbeiten, sondern auch in der Geographie, Geschichte, Mathematik, Musik und in fremden Sprachen.

Der an jedem Donnerstage von 10 - 12 Uhr Statt findenden Prufung kann Jedermann beiwohnen.

Mit diesem Institut ift jest verbunden

11.) Ein Privatverein zur Unterstüstung erwachsener Blinden, deren jest über 30 sich dort besinden. Der Versorgungs- und Besschäftigungssaal kann in dem Gebäude des Blindenschituts täglich in Augenschein genommen werden.

12.) Die Bersorgungsanstalt für ers wachsene Blinde weiblichen Geschlechts, Altlerchenfeld Nr. 91, neben dem vorbemerkten Bersein, murde am 4. November 1832 eröffnet.

13.) Das Armen-Institut, vom Kaiser Josseph II. 1783 errichtet, steht unter der Oberleitung der niederösterreichischen Regierung. Alle wahrhaft Armen haben darauf Anspruch und erhalten nach Verhältniß täglich 12, 8, 6 oder 4 kr. Der Pfarerer des Bezirks und ein Armenvater aus dem Bürsgerstande beurtheilen und klassississen die Armen, deren an 5000 im jährlichen Durchschnitt die ers wähnte Unterstühung empfangen.

Bum Fond des Institute : Vermögens werden freiwillige Beitrage verwendet, Sammlungen ans gestellt und von allen Verlassenschaften, deren Be-

trag 100 fl. übersteigt, 1/2 Percent abgegeben. Der Sauptbezirk der Unstalt ist in der Kärntnerstraße Dr. 1043.

14.) Das Bürgerspital und das Bersors gungshaus zu St. Marr (Markus), auf der Landstraße Nr. 490, wurde aus einem Privat-Gisgenthum eine öffentliche Anstalt und besonders unster Kaisers Joseph II. Regierung bedeutend erweitert. Als Versorgungshaus erhielt es die Bestimmung: verarmte, kränkelnde und abgelebte Bürger und Bürgerinnen, deren Söhne und Töchter, welsche auf keine Unterstüßung von Verwandten zu rechenen haben, zu verpstegen.

In diesem Spital besinden sich über 300 Personen in 32 Zimmern. Jeder Pfründner hat tägslich 7kr. K. M. zu verzehren und kann nach Maßzgabe seiner Kräfte durch Arbeit noch etwas nebenbei verdienen. Die Arzneien für die Kranken liefert die Apotheke zum h. Geist im städtischen Bürgerspital, und für die Heilung sind 1 Arzt und 2 Wundärzte angestellt.

Seit dem Jahre 1818 ist die Anstalt auch mit einem trefflichen Bade versehen. Außer dem Hause crhalten aus dem Spitalfond etwa noch 900 Personen tägliche Unterstützung von 18 kr.

15.) And ere Wersorgungshäuser sind vorhanden: in der Alservorstadt, Währingergasse Mr. 271; am Alserbach (gewöhnlich genannt: zum blauen Herrgott); in dem sogenannten Langenkeller auf dem Neubau; (Privatanstalten): für arme Diensteboten auf der Landstraße Nr. 268; für dergleichen

auf der Wieden Nr. 188 und in der Leopoldstadt Nr. 621; ferner das Gemeindearmenhaus daselbst, und die Borstadt= und Grundspitäler im Lichtenthal, Gumpendorf, Mariahilf und im Altlerchenfeld.

- 16.) Als sonstige wohlthätige Bereine bestehen: der Privatverein zur Unterstützung verschämter Armen; die Leichenvereine in den Borstädten Schottenfeld und Leopoldstadt; der Hülfsverein im Schottenfeld und der Verein zur Unterstützung würdiger aber dürftiger Studenten.
- 17.) Eine Berforgung sanstalt für uns heilbare stille Geisteskranke und Blöde, gegen billige Bezahlung für Kost und Wohnung, errichtete im Jahre 1830 Franz Pelkel, Wundsarzt und Geburtshelfer, Josephstadt, Langegasse Nr. 64.
- 18.) Das Findelhaus. Siehe den folgenden Artikel
- 19.)Das Sandlungsverpfleg sin ftitut. S. ebendas. Handlungsfrankeninstitut.

## XVIII.

## Sanitätsanstalten.

Ungemein zahlreich und zweckmäßig find die Sanitätsanstalten in Wien. Es gehören hierher folgende:

1.) Das k. k. allgemeine Krankenhaus (Universalspital), Alservorstadt Nr. 195, vom Kaisser Joseph II. 1784 Saluti et solatio aegrorum errichtet, und seit 1807 mit einem Civisoperateurs

institut versehen, ist ein ungeheures Gebäude mit 7 Höfen, 111 geräumigen und hohen Krankenzimsmern, wovon 61 dem männlichen und 50 dem weibslichen Geschlechte gewidmet sind. Es ist auf mehr als 2000 Betten berechnet, eines von dem andern 2½ Fuß entfernt. Außer jenen Jimmern sind noch einige für besondere Krankheitsfälle bestimmt, und die Jahl der hier jährlich aufgenommenen Kranken beträgt in der Regel über 20,000.

Es bestehen bier 4 Aufnahm Blaffen. In der erften wird eine monatliche Borausbezahlung von 40 fl. R. M. geleiftet, mofur der Rrante nebft Bervflegung und Arznei ein eigenes Rimmer, einen eigenen Barter und ein vollständiges gutes Bett erhalt. In der zweiten Klaffe merden monatlich 25 fl. 30 fr. entrichtet und dafür alles wie in der erften, nur fein eigenes Bimmer gegeben. In ber britten bezahlt der Ginmobner Wiens taglich 18 fr. , der Fremde 32 fr. Fur einen franken Dienft: boten werden täglich 18 fr. bezahlt. Die Aufnahme in die vierte Rlaffe ift bei ermiefener Urmuth un= entgeldlich. Rleidung und Bafche muß der Kranke mitbringen. Das Saus hat eine eigene aut einge= richtete Apothete, ein Materialienbehaltniß, eine Bads anstalt und eine Todtenkammer.

Das im ersten hofe freistehende geräumige Nesbengebaude ist für die praktische Lehrschule bestimmt. Der Unterricht wird hier am Bette der dahin gebrachten Kranken ertheilt. Es befinden dasselbst sich auch die Sektionszimmer mit allen nöthisgen medizinischen und chrurgischen Geräthschaften.

Diese treffliche und großartige Anstalt hat einen Ober = und Bizedirektor, 4 Primararzte, 8 Primarwundarzte, 8 Sekundararzte, 3 Sekundarwundarzte und 20 chirurgische Praktikanten, wovon 10 besolbet sind.

Gebildeten Fremden wird der Ginfritt gern ge-

- 2.) Das Institut für Augenkranke, im britten Hofe des allgemeinen Krankenhauses, murde 1816 errichtet, und enthält außer dem großen Lehrund Operationesaal zwei ungemein reinlich gehaltene Krankenzimmer mit genauer Berücksichtigung aller Bedürsnisse des Auges.
- 3.) Die k. k. Irrenheilanstalt (Irrenshaus, auch Navrenthurm genannt), in der Nähe des allgemeinen Krankenhauses mit 509 Betten, ist ein rundes Gebäude mit 5 Stockwerken und mit 28 Zimmern in jedem derselben. Die Ausseher wohnen in der Mitte; die Wärme wird im Winter durch Röhren verbreitet. Zur eigentlichen Heilung ist das Lazareth in der Währingergasse gegen den Alserbach bestimmt und zur Erholung der Genesenden dient ein um dieses Gebäude angelegter Garten.

Die Aufnahme geschieht nach Klassen, wie im allgemeinen Krankenhause, unter dessen Direktion die Anstalt selbst steht. Die Zahl der jährlich einstretenden Kranken beträgt über 200.

Erlaubniß zum Gintritt muß bei der Oberdirektion nachgesucht werden.

4.) Das k. k. Gebärhaus, in einem abgefonderten Lokale des allgemeinen Krankenhauses, erhielt seine dermalige Einrichtung vom Kaiser Joseph II. (1784). Es ist beständig verschlossen, doch finden Schwangere auf ein Zeichen mit der Glocke zu jeder Stunde des Tags und der Nacht, verschleiert oder nicht, Eingang. Um Namen und Stand wird keine Person befragt, jede aber hat beim Eintritt ihren wahren Tauf- und Familiennamen in einem versiegelten Zettel verzeichnet zu überreichen, welcher Zettel, nachdem die Nummer des Zimmers und Bettes vom Geburtshelfer darauf bemerkt ist, in ihrem Besit bleibt und beim Austritt mitgenommen, oder im Sterbefall geöffnet wird. Es hat 240 Betten.

Diefe Auftalt hat in drei Ubtheilungen eben so viele Klassen. In der erstentwird von der Gintretenden, die ein eigenes Rimmer erhalt, der Betrag fur 4 Tage mit 5 fl. 20 fr. R. M. ent= richtet. Mur der Geburtshelfer, Die Bebamme und die Warterin durfen das Zimmer betreten. In der sweiten Klasse sind in einem Zimmer zwar mehrere Betten, die Schwangeren jedoch von den bereits Entbundenen abgesondert. Der beim Gintritt ju erlegende Betrag fur 6 Tage à 51 fr. ift 5 fl. 6 fr. In der dritten Rlaffe bezahlt die Perfon für acht Tage à 18 fr. 2 fl. 24 fr. R. M.; doch werden auch bei ermiesener Urmuth Schwangere unentgeldlich aufgenommen, in welchem Fall, und wenn fie dagu tauglich find, fie einige Beit als Ummen im Findelhause dienen muffen. Fur die Urmen find 210 Betten, für Zahlung leiftende 30 Betten bestimmt. Es werden hier jährlich über 3000 Beburten gezählt.

5.) Das f. f. Findelhaus, in der Alfervorftadt Dr. 108, nimmt fowohl Findlinge gegen Ent= richtung gemiffer Gebühren, als auch unentgeldlich Die Aufnahmtaren find 1 fl. R. M. für Kinder, welche von Muttern außerhalb Niederöfterreich geboren find, mithin aus einer andern erbs ländischen Proving oder vom Auslande in die hiefige Findelanstalt gebracht werden; 50 fl. wenn die Dutter in der erften Abtheilung des Gebarhaufes, oder fonst in Wien oder in einer andern Stadt Rieder= öfterreichs entbunden werden, und 20 fl. fur ein in der zweiten und dritten Abtheilung oder auf dem Lande in Diederofterreich gebornes Rind, in fo fern die Mutter sich ausweisen kann, daß sie die höhere Aufnahmtare zu bezahlen nicht im Stande fen. Gben so boch (20 fl.) ist auch die Aufnahmtare fur Kin= gablungsunfähiger Mutter in Niederofterreich außer den Linien Wiens, und es mird diefelbe auf fammtliche Gemeinden umgelegt. Unentgeldlich aufgenommen merden Rinder, deren Mutter im Ge= barhause enthunden murden, und die viermonatlichen Ummendienft im Findelhause felbft verrichteten; ferner Rinder, die innerhalb ber Linien in Baufern oder auf Strafen niedergelegt, oder auch folche, deren Mütter unvermuthet entbunden find und Beugniffe ganglicher Urmuth beibringen.

Bald nach der Aufnahme werden die Findlinge gegen einen bestimmten Verpstegungsbetrag vom Institut in die Vorstädte oder auf das Land in Verpstegung gegeben. Ihre Zahl beläuft sich über 18,000. Nach erreichtem 22. Jahre steht es dem Findlinge frei, entweder bei seinen Ziehaltern zu bleiben, oder anderwärts seinen Unterhalt zu suchen. Wollen die wahren Altern einen solchen früher zurücknehmen, dann haben sie die ausgelegten Kostgelder zu ersehen und die Ziehältern für den Verlust der Vortheile zu entschädigen, die ihnen der Findling durch seine Arsbeit bis zum 22. Jahre hätte gewähren können.

In Berbindung mit dem Findelhause stehen:

- a) Das Sängammeninstitut. Gegen Entzichtung von 20 fl. K. M. sucht die Verwaltung des Findelhauses auf Verlangen eine zum Umzmendienst vollkommen tüchtige Person im Gebärhause aus, oder läßt die außer diesem Hause entbundene, zur Amme bestimmte Person rückssichtlich ihrer Gesundheit untersuchen. Ohne ein solches Gesundheitszeugniß darf keine Umme in Dienst treten.
- b) Das k. E. Schuppocken = Hauptinstitut für alle Findlinge und die Kinder unbemittel= ter Leute unentgeldlich.
- 6.) Das er ste In stitut für arme kranke Kinder und öffentliche Kuhpockenimpfung steht als eine Privatanstalt jest unter der Direktion des Dr. Löbisch, Spänglergasse Nr. 426. Es ordinirt und vertheilt Arzneien unentgeldlich für kranke Kinder aller Mütter, die mit richtigen Armuthszeugnissen versehen sind; für alle Militairs gegen Zeugnisse ihrer Vorgesesten, und für alle Findlinge gegen Vorzeigung der Findelhausurkunde. Die Schuspockeneimpfung beginnt im Monat Mai.

Offentliche Ruhpockenimpfung werden auch vou

andern Arzien, namentlich von Dr. Braun, verrichtet, und der Zeitpunkt öffentlich bekannt gemacht.

- 7.) Das Priesterkrankenhaus, auf der Landstraße in der Ungergasse Nr. 433, ist errichtet seit dem J. 1780 durch bestimmte Beiträge freiwillig eintretender Mitglieder, die Weltpriester aus der Stadt und den Vorstädten, oder aus den Wienerstirchsprengeln vom Lande sind. Im Institutsgebäude erhält der Kranke Wohnung, Bett, Wäschzeng, Kost, Wartung, ärztliche Hüse und Urzneien; kranke Mitglieder in Wien aber, die ihre Wohnung nicht verslassen wollen, werden von der Anstalt mit einem Urzt oder Wundarzt und mit Urzneien versehen.
- 8.) Das Spital und das Rekonvaleszentenhaus der barmherzigen Brüder
  (aufgenommen in Wien vom Kaiser Mathias 1614).
  Das Spital, in der Leopoldstadt Nr. 229, ist für
  114 Kranke eingerichtet; es werden aber jährlich
  gegen 3,000 unentgeldlich aufgenommen und verpflegt. Für gewisse Handwerke und Innungen sind
  Stiftungspläße vorhanden, alle übrigen Pläße nehmen arme, reisende Handwerksburschen und andere
  Leute, ohne Unterschied der Nation und
  Religion, ein. Auch dient es zur Versorgung wahnsinnig gewordener Geistlichen.

Das Rekonvaleszentenhaus des Ordens, auf der Landstraße Nr. 290, stiftete die Frau Maria Theresia, Herzogin von Savonen und Piemont, geborne Fürstin von Liechtenstein und Nikolsburg, am 6. Hornung 1756 vermittelst 5 Betten, welchen

1757 noch 9 andere hinzugefügt wurden. In eben diesem Jahre hatte auch die Kaiserin Maria Theresia 2 Betten mit 4000 fl. angewiesen, weshalb sie, und der Namensgleichheit wegen, gewöhnlich als die Stifterin bezeichnet wird. Es hat eine treffliche Lage und ist zur Aufnahme der Genesenden aus dem Spital bestimmt, wodurch in letteres der Eintritt neuer Kranken erleichtert wird.

- 9.) Das Handlung skranken= und Berpflegsinstitut. Ersteres besteht seit dem J.
  1745 und letteres seit 1795. Das Krankeninstitut
  nimmt die kranken, des Bermögens und der Unterstüßung beraubten Mitglieder des Handelsstandes auf, und das Berpstegsinstitut bezweckt die Bersorgung dersenigen, die ihres Alters oder körperlicher Gebrechen wegen zu sernerem Erwerb ganz unfähig
  geworden sind. Es besindet sich jest in einem schönen Gebäude der Alservorstadt Nr. 280, hat einen
  geräumigen Garten und eine eigene vom Architekten
  J. Schaden erbaute Kapelle. Den Altar verfertigte Rösner, das Altarblatt malte Kuppelwieser.
- 10.) Das Krankenhaus der Elifabethis nernonnen, auf der Landstraße Nr. 356, ist für 50 Personen weiblichen Geschlechts berechnet, die kein Bermögen besiken, mährend der Kranksheit ärztliche Hilfe erhalten, und von den Nonnen mit großer Sorgfalt bedient und verpstegt werden. Die Jahl der aufgenommenen Kranken beträgt jährelich über 500. Es erhält jest einen großen Zubau.

- 11.) Das Institut der barmbergigen Someftern wurde mit a. h. Entschließung vom 12. November 1881 in Wien zu errichten geftattet. Es befindet fich in Gumpendorf Dr. 195 und ift von Bams (nicht Stams, wie irrig Schmidl fagt) in Tyrol hierher verpflangt. Der Sauptzweck desfel= ben ift: Wartung der Rranken beiderlei Gefchlechts ohne Unterschied der Religion und des Baterlandes, in und außerhalb des Klosters, auch der unent= geldliche Unterricht der weiblichen Jugend. Doch ift die a. h. Genehmigung vorläufig nur auf die Kran= fenpflege befchrantt. Die erften Noviginnen murden hier am 12. Juli 1833 eingekleidet und die Dauer des Novigiats ift auf 2 Jahre festgesett \*). Bom 1. November 1833 bis dahin 1834 murden in diesem Institut bereits 316 Kranke unentgeldlich verpflegt. Borfteber ift Rarl Graf v. Coudenhofen.
- 12.) Die Privatheilanstalt für Gemüthökeranke, in Oberdöbling Nr. 168, versdankt ihre Entstehung dem Dr. M. Bruno Goergen. Die Behandlung der Kranken erfolgt mit gleicher Sorgfalt und Zweckmäßigkeit, aber die Verpstegung ist nach 8 Klassen verschieden. In der ersten werzden täglich 5 st., in der zweiten 4 ft., in der dritten 3 st. K. M., und für weniger Bemittelte nach einem zu tressenden Übereinkommen ein monatlicher Betrag von 50 80 st. K. M. entrichtet. Über die

<sup>\*)</sup> Raheres über diefes Institut in der neuen theolog. Beitschr. Jahrg. V. (1833). heft 6. S. 674.

Unftalt felbst hat der Stifter in einer hier gedruckten Schrift ausführliche Nachricht gegeben.

- 13.) Das f. E. Militärspital, in der Wähzeringergasse Nr. 221, ist auf etwa 1000 Kranke einzgerichtet, und mit einer Apotheke, einem chemischen Laboratorium und einer Flinischen Schule ausgezstattet. Es hat vier Abtheilungen für Kranke und steht in Verbindung mit der Josephinischen chirurzgisch=medizinischen Akademie.
- 14.) Das Arrestantenspital (Inquisitensspital) im Strashause Leopoldstadt Nr. 231, dient zur Aufnahme kranker Züchtlinge und derlei Arresstanten aus den andern Stadtgefängnissen, mit Ausenahme der wegen Schulden Verhafteten, und hat einen eigenen Arzt. In der Folge wird dasselbe sich im neuen Kriminalgebäude, Alservorstadt, besinden.
- 15.) Das Spital der Jfraeliten, in der Rossau Nr. 50, nimmt jährlich mehr als 100 arme kranke, einheimische sowohl als fremde, Juden zur Heilung und Verpstegung auf.
- 16.) Die Rettungsanstalt für Todsscheinen de murde 1803 errichtet, und die niedersösterreichische Landesregierung bestreitet die Kosten derselben. Sie bezweckt die Rettung von Menschen, die ertrunken, erstickt, erhängt, erfroren, oder durch ähnliche Auglücksfälle getödtet scheinen. Es werden daher von den Prosessoren der Arznei und Wundarznei in dieser Beziehung Vorlesungen geshalten, über deren Besuch die neu zu kreirenden Arzte sich zuvor ausweisen mussen. Außer den Ges

fellen und Cehrlingen der Wundärzte find auch die Fischer und Schiffer angewiesen, sich in dem Retztungsgeschäft unterrichten zu lassen.

Um die Wiederbelebung der Verunglückten möglichst schnell zu befördern, sind mehrere sogenannte Nothkasten, mit Rettungswerkzeugen und Arzneien versehen, in der Stadt bei der Polizeis Oberdirektion, bei den Wundärzten in den Vorstädten, bei jedem Richter daselbst, in der Wohnung eines jeden Polizeidirektors, dann an den beiden Ufern der Donau an 10 verschiedenen Plähen vertheilt.

17.) Das Todtenbeschreibungs-Umt, in der Stadt Rr. 177, empfängt vom Urzte des Berstorbenen eine schriftliche Anzeige von dem Tausund Familiennamen, vom Alter und der Krankheit, durch welche der Tod erfolgt ist, und ordnet alsdann zur Besichtigung des Gestorbenen den Todtenbesschwer ih dauer ab. Der Zweck dieser Todtenschau ist theils die Ermittelung, ob etwa wegen einer ansteckenden Krankheit Gesahr vorhanden, oder der Tod nicht auf eine gewaltsame Weise herbeigeführt sep.

Das Verzeichniß der in der Stadt und in den Borstädten Gestorbenen erscheint theils in der k. k. priv. Wienerzeitung, theils in dem sogenannten Todtenzeitel, der täglich ausgegeben wird und auch in den meisten Kassehhäusern zu finden ist.

18.) Kirchhöfe und Begräbnisse. In beträchtlicher Entfernung von der Stadt sind auf freiem Felde 5 große Kirchhöfe angelegt, und jedem derselben gemisse Pfarren in der Stadt und in den Borstädten zur Beerdigung ihrer Todten angewies

sen. Diese Kirchhöfe, mit Mauern umgeben, haben keine Kapellen, und Grabmäler können in der Regel nur an der Kirchhofsmauer errichtet werden.

In neuerer Zeit sind die Begräbnisse ziemlich einfach geworden. Doch betragen die Kosten bei Berstorbenen in der Stadt mehr, als in den Borstädten. Es bestehen dieserhalb drei Klassen, verschieden im Betrage nach dem größern oder mindern Glockengeläute, dem Gesange u. s. w. Wer
die Besorgung eines Begräbnisses nicht selbst übernehmen will, wendet sich an die Kirchen dien er
der Pfarren oderan die Leichen Konduktansager, welche in der kleinen Schulenstraße im
Trienterhof zur ebenen Erde Nr. 846 zu sinden sind.

Ungemeinzahlreich werden die Kirch= höfe besucht am 2. November des Jahrs, am Allerscelentage.

## Dritter Abschnitt.

Die Umgebungen von Wien.

Sehr reich ift Wien an reizenden, schönen und großen Umgebungen, Die von Ginbeimischen gabl= reich besucht merden und von Fremden gesehen gu werden verdienen. Gemöhnlich aber schränken Lette= re fich auf eine Sahrt nach irgend einem bekannten Luftort ein, halten fich felbst da nur an der Ober= flache des Sehenswerthen und verlieren, indem ihnen die Berbindung der Ortschaften fremd bleibt . einen bedeutenden Theil der Beit, den fie gweckmafiger hatten vermenden konnen. Defhalb ift in der folgenden Ermahnung jener Umgebungen immer ein Sauptpunkt angenommen, von welchem wieder mit Bequemlichkeit ein Ausflug zu machen Bur Bezeichnung deffen, mas des Beachtens werth schien, habe ich mich bloß der Schlagwor= te bedient, die vielleicht am besten geeignet find, die Aufmerksamkeit anzuregen. Ausführliche und verläßliche Befdreibungen liefern : die Um gebun= gen von Bien, befdrieben von Beidmann (X Sefte in 16. bei Rarl Urmbrufter), Freilich wird

der Fremde fleine Sufreifen, Beit und Roftenauf: mand nicht zu scheuen haben; allein in andern vielgepriefenen Landern ift dief auch der Kall und boch trifft man felten dort nur einen Theil jener Reize vereinigt, die bier in reicher Fulle, fast im Ungefichte der Refideng, dem Forschenden fich darbieten. Wer davon sich überzeugen will, verweile nur einige Tage z. B. in Radaun, und besuche die Thaler von Kaltenleutgeben und Breitenfurt, die Unhöhen von Gieshübel, Sochrotherd und von der Gulg; die Waldvartien von Laab und weiterbin nach Weidlingau und Sutteldorf. Er wird hier eine faum geabnte Welt finden, deren Bewohner durch weite Landerftreden von jenem Duntte geschieden zu fenn scheinen, auf welchem die Hauptstadt fich ausbreitet. Dagegen hat städtischer Ton und Sitte in andern fogar entfernten Umgebungen, fich ichon berrichend gemacht und jene ftille abgeschiedene Welt gleichsam umlagert, ohne auf fie Ginfluß üben zu konnen. Dieser Kontrast ist höchst anziehend und der Aufmerkfamteit eines Reisenden vorzugsweise zu empfehlen.

Des leichtern Auffindens wegen find die fehenswerthen Umgebungen Wien's in alphabetischer Folge aufgeführt. Fast nach allen Punkten gehen Stell= oder Gesellschafts=Wagen ab, deren der Fremde sich ohne großen Kostenauswand bedienen kann. Die Standorte derselben wechseln zwar, doch ist darüber beim wilden Mann in der Kärntnerstraße, beim Schwan am neuen Markte, beim goldenen Ochsen in der Seilergasse, am Peter, am Pof und beim römischen Kaiser an der Freiung leicht Auskunft zu erhalten. Gin Berzeichniß dieser Stellwagen und ihrer Fahrten, das nach dem Gesagten einer öftern Erneuerung bedürfen wird, ist indeß beim Kunsthändler Bermann am Graben um 20 fr. A. M. zu haben.

Fein kolorirte Unsichten von den Umgebungen Wiens sindet der Liebhaber bei Mollo am Kohlsmarkte Nr. 253., bei A. Paterno am neuen Markt Nr. 1064 und bei Jos. v. Trentsensky Graben Nr. 1134. Trefsliche Karten von denselben hat daß k. k. topographische Bureau des General = Quartiermeister=Stades geliekert (Verkaufsort im Hofkriegsgebäude); auch ist eine sehr brauchbare topographische Karte der Gegenden um Wien, von Fried, bei Artaria auf dem Kohlmarkt Nr. 1151 à 2 fl. K. M., und eine andere bei Bermann am Graben zu resp. 48 kr. bis 1 fl. 30 kr. zu haben.

1. Baden, landesfürstliche Stadt, etwa zwei Posten von Wien. Gast höfe: der goldene Schwan, der goldene Sirsch, das Fuchs'sche Haus, der Sauershof. Erzeugnisse: tressliche Rasirmesser und die in Wien beliebten Badner-Ripfel. Merkwürdigskeiten: Ausgesuchte Prachteremplare der vorzügslichsten Blumengewächse im Garten weil. Sr. k. H. H. Grzherzogs Anton; die Bäder; der Park, Hauptssammelplas der schönen Welt in den Mittags und Abendstunden, sehr glänzend im Just und August; Doppelhos's Garten mit einer Bads und Schwimmsanstalt; der Ursprung (der Bäder); die von Lang's schen Anlagen und als Fortsehung derselben, die

der Gräfinn Alexandrowitsch und des Ritters von Schönfeld; das Belenenthal und in demfelben: die Eleine Belenakirche mit einigen iconen Altargemalden und einem madern uralten Bildmerke der beiligen Dreieinigkeit, aus Gnps, welches die gottliden Personen einander gang abnlich darftellt und fie nur durch Uttribute unterscheidet (G. 66). Diefes Bildwerk ift eigentlich eine kunftliche Topferarbeit und befand sich im vorigen Jahrhundert auf dem von der hafnerzunft errichteten Altare der Rirche gu St. Stephan in Wien. Im Belenenthal bemerke man ferner: den Solgrechen mit den Abzugekanalen; das dem Erzherzoge Karl zugehörige Schloß Weil= burg, erbaut von Jof. Kornhäufel, mit den vereinigten öfterreichisch=naffauischen Wappen aus Sand= ftein gebildet vom Direktor Joseph Rlieber, Ginfachheit und Glegang im Innern des Schlofes, um dasselbe eine schöne englische Unlage, eine treffliche Sammlung Neuhollander-Pflangen und die größte Rosenflora in gang Deutschland. Es waren nämlich im J. 1883 vorhanden 500 Arten indischer Rosen, 300 Urten Sybriden mit Ginschluß der Pyramid= und Climendenrofen(R. reclinata), und 1000 Urten Land: rosen, überhaupt also 1800 Species (Bergl. S. 183) Darunter die feltensten: Rosa bullata alba, R. Sabine, R. Laure Davoust multiflora, R. Thouin, R. Claris, Glorie des Hybrides u. Die Laube unfern der Schwimmschule ift von der R. reclinata rosea gang überdeckt und gibt ein ungemein fcones Blumenbild.

Nicht minder beachte man den malerischen Weg

nach Nauheneck und den Wartthurm mit einer bezaubernden Aussicht von demselben über 80 Dorfsschaften; die Königshöhle; die Ruinen von Scharfenzeck; die Anlagen auf dem Gemösteige; die Hause wiese als Sammelplat der schönen Welt in den Nache mittagöstunden; die Antonsbrücke; das Felsenthor am Urthelstein und die Burg Rauhenstein mit einer herrlichen Aussicht von der Jinne des Wartsthurms.

Wer entferntere Gange liebt, gehe von der Antonsbrücke links nach den Krainerhütten, oder über den Bach nach dem Wasserfall, der schönen Beiligenkreuzer Wiese und nach der schönen Aussicht.

Ausflüge von Baden: In Gumpolds-Eirchen verdient angesehen zu werden die Seidenfilanda von Joseph Kick; in Böslau das Mineralbad und der herrschaftliche Garten; in Merkenstein die Burgruinen, die Garten-Anlagen, das Schweizerhaus u. s. w.

Von Baden ist der Weg nach dem Schneesberg, 6497 Pariser Fuß hoch, anzutreten, Zu Puchberg, am Fuße desselben, sorgt Ignaz Eschmeidler Nr. 9, für Fuhren und Neitpserzde, Träger und Führer zur Besteigung des Berges. Ferner gelangt man auf einem guten Fahrwege von Baden nach dem Stifte Peiligen kreuz, dann nach der Briel und über Mödling nach Wien zurück.

Das reizende Thal, welches hinter Baden von den steirischen Hochgebirgen in die Ebenen Ungarns auslauft, ist besonders in Beziehung auf Industrie und Manusakturen merkmurdig und wird baher auf das Interesse vieler Reisenden Anspruch haben. Sechs Flusse: die Leitha, Fischa, der kalte Gang, die Schwechat, der Neissen, und der Piestinz ger (Triesting) Bach durchschneiden dieses Thal mit einer in jeder Jahreszeit gleichen Wasserskarke und begünstigen dadurch, wie durch die Nähe der Hauptsstadt selbst, vorzugsweise die Errichtung von Wersken, die einer Triebkraft bedürfen.

Sehenswerth find hier: die Sammtbandfabrit des C. Fried. Braunlich in Wiener=Neuftadt; die Bite und Kattunfabrit des Fried. Du Dasquier in Neunkirchen, megen des Walgendrucks, der Schönheit und Echtheit der Farben; die Baumwollen-Garngespinnst-Kabrik von Ernst Oderskn in Felirdorf bei Wiener = Reuftadt; die treffliche Bwirnerei fur Baumwollen = Strickgarne des So= nathan Thornton in Chenfurt, zwei Stunden von Wiener-Neustadt; die Papiermanufaktur des Bing. Sterg im Martte Ditten bei Wiener-Neustadt, wo das Papier ohne Ende erzeugt wird; die Baumwollspinnerei und die Maschinenmeberei des Seidenfabrikanten Rarl Bornboftel in Leobendorf bei Gunfeldorf; die Baumwollgarnge= fpinnst-Fabriken in Pottendorf, Golenau, Thees: dorf, in Steinabrudel, Molleredorf bei Traisfirden, und in Gbergaffing.

Ferner findet der Reisende nahe bei dem Städts chen Cbenfurt zwei Stunden von Wiener-Neu-stadt zwei Werke von Braunkohle, die häusig auf die in der Nähe Wien's bestehenden Ziegelbrenne-

reien verführt werden, wobei der zu Tage eingehende, in eine bedeutende Tiefe geführte Bau merkwürdig ist, indem derselbe die Hölzer nach ihren
ganzen Lagen und wahren Tertur wahrnehmen läßt;
in Neuhirtenberg bei St. Weit das mit einem Streckwerke verbundene Kupferhammerwerk des Al. Jos.
Sartorn; in Nadelburg bei Wiener-Neustadt die Messing- und Nadelwaaren-Fabrik des Ant. Hais
nisch, und zu Ded am kalten Gang die Fabrik
der Gebrüder Nosthorn, worin alle Gattungen
Tasel- und Nollmessing, Tomback, Kupser- und
Zinkdrähte erzeugt werden.

Außer dem Stellwagen (in der Kärntnerstraße beim Erzherzog Karl und zum wilden Mann) ist auch seit 1830 für die Dauer der Badzeit eine Eilfahrt nach Baden eingerichtet. Die Aufnahme sindet Statt bei dem Oberamt der Stadt = Post in der Wollzeil, und die Person zahlt hin oder zuräck 40 kr. K. M.

Bertholdsdorf (Petersdorf) siehe Radaun.

Breitenfurt, siehe Radaun. Briel, siehe Mödling. Burkersdorf, siehe Hütteldorf. Cobenzlberg, siehe Kahlenberg. Dornbach, siehe Herrnals. Gablib, siehe Hütteldorf. Gersthof, siehe Mähring. Greifenstein, siehe Nußdorf. Grinzing, siehe Rahlenberg. Hadersdorf, siehe Hateldorf.

Sadersfeld, fiehe Rugdorf.

Sainbad, fiehe Butteldorf.

Seiligenstatt, siehe Kahlenberg.

Beiligenfreus, fiehe Mödling u. Baden.

2. Herrnals, außerhalb der Herrnalser-Linie. Die Kirche und der Kalvarienberg werden am
zahlreichsten in der Fastenzeit an Sonntagen und zur Zeit der Kirchweihe, 24. August,
besucht. Das Grabmal des Grasen Clersait ist eine
Zierde des Kirchhofs. Dem Kalvarienberge gegenüber steht das Gebäude des Erziehungs-Instituts
für Offizierstöchter (S. 158).

Jenseits des nach Suden befindlichen Ackergrundes liegt Neulerchenfeld mit zahlreichen Bier= und Weinhäusern; ein bekannter und von niederen Ständen zahlreich besuchter Versammlunges und Belustigungsort.

Durch Herrnals zieht sich der Weg nach dem stillen Dornbach. Links am Ende des Dorfs ers bebt sich das Schloß Neuwaldeck, von einem großen Park umgeben. Der Mittelsaal des Schlosses ist ungemein freundlich und die Schloßkapelle sehr anziehend.

Der Park wurde vom Grafen Lacy angelegt; sein Umfang beträgt mehr als eine deutsche Meile. Des Stifters Grabmal besindet sich in einer kleinen von dunkelem Tannengehölz verdeckten Kapelle und neben demselben das des Grafen von Browne. Diefer Ort heißt Morizruhe. Das Gebiet des Spiegelteiches bildet eine der reizendsten Stellen

im Part; am Ufer desfelben ift eine ichone Statue des fterbenden Fechters, nebenbei ein botanischer Garten. Undere Partien find: das Jagerhaus, die Fafanerie (Gold = und Gilberfafane), der von allen Seiten offene Dianatempel mit der Aussicht über den Park und gegen Wien, an deffen Ruckfeite aufmarts das hollandische Dorfchen (Sameau) mit dem Marschallszimmer (dem eigentlichen Dun Ete großartiger Fernsicht), deffen Malerei von Gidinger herrührt. Bom Sollanderdorfden führt ein fehr beguemer Weg nach dem Bermannsto= gel. Beim Ubmartesteigen bemerke man ale Standpunkte: den Regenschirm, dinesischen Sonnenschirm, neben diefem eine treffliche Statue des Gladiators, und das dinesische Lufthaus, einen achtedigen Pavillon. In der Mitte der angranzenden herrlichen Mars wie fe fieht man unter einer lieblichen Baumgruppe die Bildfaule des ruhenden Mars.

Dornbach hat gute Gasthäuser. Ein reizender Weg führt von hier nach Pözzelsdorf, dann über Gersthof, die Türkenschanze vorbei, Weinshaus und Währing nach Wien zurück.

Begendorf, fiebe Coonbrunn.

3. Hiezing, gränzt an den Schönbrunner-Garten und ist ein Lieblingsort der Wiener. Die Gemälde auf den beiden Seitenaltären der Kirche sind von Nottmaner, beachtenswerth die beiden marmornen Grabmäler. Auf dem Leichenhofe ruht Clery, Ludwigs XVI. letter Diener; er starb am 27. Mai 1809. Hiezing hat ein artiges Schauspielhaus und mehrere Gärten, unter welchen jener des Baron

von Bugel ausgezeichnet ift (G. 187). Dommaners Cafino dafelbit ift allbekannt und befriedigt iede Er= martung: das Gafthaus zum meifen Engel ift auch gut beforgt. Siezing ift noch ein Sauptpunkt fur meitere Ausfluge. Auf der nordlichen Geite ge= langt man über den Wienfluß fogleich nach Den= ging. hier befist herr Johann Maner, Chef des Groffbandlungshaufes Stames und Comp. bei feis nem Landhause einen trefflich angelegten und Eultivirten Garten mit den edelften Pflangen, worunter ein fostliches Gremplar der Araukaria Cuninghamia (Altingia excelsa), und mit einer Sammlung von einigen taufend Gremplaren der iconften und feltenften Delargonien. Berr 3. Geidel aber hat feinen Pflanzenvorrath und besonders Camellien zum Berkauf in Dr. 19 und 20.

Das Grabmal einer Frau von Rottmann in der uralten Jakobskirche, sinnig entworfen und kühn ausgeführt, ist angeblich ein Werk von Canova, sicherer wohl von Untonio Finella, einem Bildbauer aus Florenz. Viele und ausgezeichnete Monumente bewahrt der Kirchhof. Von Penzing kann man nach Baumgarten, Hütteldorf, Mariabrunn, Weidlingau z. gelangen.

In gerader Richtung von Hiezing führk ein schöner Weg nach Skt. Beit, von hier abwärts nach Haking und dann nach Hütteldorf zc. Südwestlich von Hiezing sieht man die reizende Unslage des Künigl= (Kaninchen=) Berges; links von derselben kommt man nach Lainz (Lanz), einem bekannten Wallsahrtsorte der Umgebung. Höchst ans

genehm und überraschend ist hier der Wechsel ländlicher Scenen und ein Rückblick auf St. Beit. Über
Speising zieht der Weg sich am k. k. Thiergarten nach dem Orte Mauer hin, woselbst das Presbyterium der Pfarrkirche noch aus einem Neste der
Schloßkapelle der Babenberger besteht. In dem ehemaligen Garten der Jesuiten, die von 1609—1773
im Besis dieser Herrschaft waren, auf dem schössten
Standpunkte des Orts, wurde im Sommer 1833 eine
Badanstalt errichtet. Die alten Schlösser aber sind
in Militärkasernen verwandelt. Ein Mauerwein, 40
—50 Jahr alt, ist vortresslich.

Won Mauer kehrt man entweder auf geradem Wege, oder über Radaun, Liesing und Uhsgersdorf nach Wien zurück. Von Mauer nach Radaun kann man über das Weingebirge bequem nur zu Fuß gelangen.

Simmel, siehe Rablenberg. Sochrotherd, fiehe Radaun.

4. Hütteldorf. Das dortige Bräuhaus wird stark besucht. Aufmerksamkeit verdienen: das Grabmal des Dichters Denis und die Gärten der Fürstinnen Liechten stein und Paar; das blaue Saus im lettern bietet die reizendste Aussicht über die Gegend dar.

In Hutteldorfs Nähe befindet sich der Auhof, der Sis eines E. E. Forstmeisters, und der E. E. Thiergarten von einer 10,000 Br. Klafter langen Mauer eingeschlossen, Berge, Hügel, Waldungen und Wiesenpläse enthaltend. Die ganze Gegend ist malerisch. Gine Gruppe ländlicher Häuser (die

Holzhaderhütten) wird auch gern besucht. Hier oder schon in Hütteldorf nehme man einen Führer nach den Brunnenstuben der Albertischen Wasserleitung (S. 85) zur hohen Wand und der Bäckerwiese (Schanzwiese), quer über dieselbe zum Eingange des Waldes. Auf diesem Punkt ist die Aussicht überraschend und erhebend. Durch den Holzschlag abwärts kommt man nach Haimbach, von den Wienern gelobt und geliebt, auch nach dem abgeschiedenen Steinsbach, und durch einen dichtbelaubten Wald nach Wauerbach. Ein anderer anziehender Weg führet von der hohen Wand nach Scheiblingstein zc.

In Mauerbach ftand einft eine Karthaufe. Bom Leichenhofe, ehemals der Karthaufergang genannt, überblickt man ein herrliches Thal. Gin reizender Aufpfad geht von hier nach Dornbach. Uber die Unhöhe des Königswinklerberges gelangt man von Mauerbach nach Gablit und dem grofen Brau = und gut eingerichteten Gafthause bafelbit an der Poststrafe. Ginen Führer braucht man gu den Waldhüttlern am Tulnerbach und gum hohen Trap= (Traub= oder Tropp=) Berge mit seiner unendlich sohnenden Aussicht, Diese er= ftredt fich über alle Gebirgekuppen vom Schneeberg bis jum Otfcher, uber die Bergfette des Bienermaldes und die Windungen der Donau, und gemährt zugleich einen Uberblick der Sauptstadt und des gan: zen Cethifchen Gebirgftodes, der von diefem Standpunkte betrachtet in einer gang eigenthumlichen Form erscheint. In ber außerften Ferne zeigen fich noch

der Haimburger Berg, die kleinen Karpathen bis Preßburg, die Ebenen an der March und die böhmisch öfterreichischen Grenzgehirge. Um diesen Bergsprospekt besser genießen zu können ist seit 1833 ein tüchtiges Gerüste auf dem Gipfel des Trapberges errichtet. Die Höhe des Berges ist 1701 Schuh.

Der Rückweg berührt Burkers dorf. Zwei Stunden südwestlich von da entsernt ist das Dorf Preßbaum (zum Taserl, Dannering, Tannezrinn), sehenswerth des reizenden Wechsels der Waldund Gebirgspartien wegen. Durch den Wolfsgraben kann man nach Hochrotherd und Breitensfurt ze. kommen. Auf Burkersdorf aber folgt am Hauptwege nach Wien unmittelbar Weidling au mit dem Schloßgarten, dem Gasthause und den einzladenden Anhöhen hinter dem Garten desselben. Der beste Standpunkt daselbst zur Übersicht der Gezgend ist die Mariabrunner Bank. Durch die Anlagen geht ein Weg nach Haders dorf und dessen Park, worin Loudons Grabmal, dann über Mariabrunn (Forstlehranstalt und forste botanischer Garten) nach Hütteldorf zurück.

Johannesstein, siehe Mödling. Josephsberg, siehe Kahlenberg.

5. Der Rahlenberg, und der angränzende Leopold & berg. (Siehe: Der Kahlenberg und dessen Umgebungen, von Groß. Wien, 1831, 12.)

Auf dem Kahlenberge, 1629 Josephaberg genannt, bemerke man: Die schöne Aussicht; die Brunnen vor dem ehemaligen Kamaldulenser-Kloster dessen Gruft jeht geschlossen ift, 76 Fuß tief, und vor dem Gasthause 108 Fuß tief; dann das Gasthaus mit seiner Terrasse und dem großen Keller. In dem am Sommersalon stoßenden Kabinet soll Mozart angeblich die Zauberslöte komponirt haben. Sehense werth ist auch der Kirchhof mit den Grabmälern. Die Höhe des pflanzenreichen Berges beträgt 1060 Fuß über den Wasserspiegel der Donau.

Der Weg von hier nach dem Leopoldsberg, 834.37 F. über den Spiegel der Donau, ist schattig und angenehm. Die Kirche zu h. Leopold zeichnet sich durch gefällige Form aus; den h. Leopold als Altarblatt malte Christian Sembach, die andern Altarblätter sind von Icensius und Leren. In dem Gehäude am Berge eine kleine aber interessante Gemäldesammlung. Die Donaugegend gewährt, wie die Stadt Wien in der Entsernung, einen herrlichen Anblick. Absteigen kann man nach dem Kahlenberg erdörfl, und über Nußdorf nach Wien zurückkehren, oder den Rückweg nach dem Kahlenberg nehmen und dann folgenden Ausflug machen.

Auf dem nahen Bergrücken gekangt man namslich unschwer zu dem reizenden Cobenziber ge mit einer trefflichen englischen Anlage. Das Gastbaus ift gut; Söhe des Berges 973 Fuß über die Donau. Will man sich nicht nach dem lieblich schaftigen Krapfen mäld den wenden und über Grinzing nach Wien heimkehren, so begebe man sich nach dem sogenannten Simmel, einem der auziehendzsten Punkte der Umgebung zur Übersicht der Haupfat, und bemerke: den Park mit dem Blumenplaß

gur Seite ber Schlofterraffe, den dinefifden Schirm,

den großen Teich, kleinen Prater u. dal.

Abwarts bei einem bedeutenden Steinbruch lieat das Dorf Sievering mit einer uralten, angebe lich vom heil. Severin (438) erbauten, auf einer Unhohe ftehenden, Steinkirche. Obft- und Beinbau find hier fehr beträchtlich. Bon Sievering kommt man auch unschwer nach dem 1712.16 Schuh hoben Bermannskogel auf dem Wege nach Weid= ling, wozu jedoch ein Führer erforderlich ift, ferner nach Gringing, feines Weines megen berühmt und befucht. Der Fremde überfehe nicht die große Weintrauben=Unlage im fogenannten Löshof Mr. 28 - 31, die weit über taufend Rase rietaten deutscher, ungarifder, frangofifder, fpanis icher, italienischer und Trauben aus den dalmatinis ichen und griechischen Inseln, von der Infel Cys pern, felbst vom Berge Libanon gablt, mithin die berühmten Sammlungen des Grafen Chaptal gut Paris und im Garten der Londoner Horticultural-Society um das Doppelte und Sechefache übertrifft. Von Gringing geht man auf einem angenehmen Wfade nach Seiligen fatt. Die Rapelle des heis ligen Severin im Pfarrhof zum heil. Jakob ftammt aus dem V. Jahrhundert. Gafthaus, Garten und Badhaus find gut beforgt. Bom Raffehhause genießt man eine icone Musficht. Der nahe Rugberg lies fert einen trefflichen Bein. Die gablreichen Spagiers aange find anmuthig und fcon, auf mehreren Dunk. ten die Fernsichten überraschend. Bon Beiligenftatt kehrt man über Döbling nach Wien zurück.

Der Frembe in Bien. 3. Muff.

Der hier bezeichnete Weg ift abmechselnd gu Jug und Wagen mohl in einem langen Sommertage zu machen. Man fahrt entweder zum Rahlenbergerdörfl, besteigt von dort aus den Leopoldsberg. begibt fich über den Rahlenberg nach dem Cobengl= berg und weiter in der angezeigten Richtung nach Gringing oder Beiligenftatt, um nach Wien gu fahren; oder man fahrt bis Gringing, geht über Gievering nach dem himmel, Cobengl =, Rahlen = und Leopoldsberg, fleigt, wie fruher gesagt, abwarts ins Rablenbergerdorfl und fahrt über Ruffdorf nach der Hauptstadt. Ich ziehe den erst erwähnten Weg vor.

Bom himmel gelangt man auch auf einem reis genden Wege nach dem Galliginberge bei Dorn-

bach und weiter nach Sutteldorf.

Rahlenbergerdorft, fiebe Rahlenberg und Nugdorf.

Ralksburg, Kalksburg, Kaltenleutgeben, fiehe Radaun. Rammerftein.

Rierling, Klosterneuburg, fiehe Nugdorf.

Rrapfenwäldchen, fiebe Rablenberg.

Laab, fiebe Radaun.

6. Lad fenburg. Mertwurdigfeiten dafelbit: das Reufchloß; fechs herrliche Gemalde von Canaletto im Bibliothekzimmer J. Maj. der Raiferin; die Bildfaule Meleagers aus reinem carrarifden Marmor von Bener; der fcone Sochaltar in der Pfarrfirde, vom Sofarchitekten Joh. Bobel, das Altarblatt gur Linken von Ludm. Robl, jenes ur

Rechten von Unt. van Dyt und Seghers, beide von hobem Runftwerth; Die Frangensburg (Ritterburg) am öftlichen Ende des Parts, deren gefammte Ginrichtung aus Runftwerken des Mittelalters befteht, die Glasgemalde von dem leider zu fruh verftorbenen Maler Mohn theils restaurirt, theils neu verfertigt; bezaubernde Aussicht von dem Thurm; Die prachtigen uralten Malereien im Empfangsfaal 2c.: ferner in dem nach mittelalterthumlichen Stol aufgeführten Bubau: der Baffensaal, der ungaris iche Krönungs = und Sabsburgerfaal mit 17 Mar= morftatuen, die Stammreihe des Saufes Sabsburg barftellend, und ber Lothringersaal im erften Stock mit hiftorifden Glasgemalden, Momente aus dem Leben der im Saale ale Portraits befindlichen Familienglieder des nun mit Sabsburg vereinten Rais fergeschlechts der Lothringer enthaltend, und vier Landschaften verschiedener Punkte auf den faif. Familiengutern. Das Portrait Gr. M. Raifers Frang I., von Friedr. Um erling gemalt, verdient in mehrfacher Sinfict volle Beachtung. Im Part felbit: der große 72,000 Quadratklafter haltende Teich; der Turnierplat; die über 600 Jahre, alte Ritterfaule: Die Meierei mit der foftbaren Berrnwohnung; Die Ritteraruft mit altdeutschen Gemalben an ben Manden und einem trefflichen Glasgemalde im Sintergrunde; das icone Lufthaus im Gichenhain (vormale das Saus der Laune); das alte Schloß, nebenbei der Dianatempel (grune Lufthaus) mit einem Ruppelgemalde von Binceng Fifcher und einer nach allen Geiten freien Musficht; das Fifcherdorfchen

mit der großen Fischerhütte, eine der reizendsten Parkanlagen; der Pavillon (chinesisches Lusthaus) in romantischer Lage; der Tempel der Eintracht, desen Bau Muretti und die Stuckaturarbeit Köhler besorgten; die Löwenbrücke mit ihren beiden trefslichen Löwenbildern aus Stein, von Beyer gearbeitet; der kleine Prater mit dem Schaukelplat und der Schnellwage, dem Gartensalon, Bogelsschießen und den Wirthshütten.

Außerdem befindet sich hier im Raisergarten eine ausgezeichnete Sammlung von ausländisschem Gehölz, eine ganz besonders große und vorzügliche Baumschule von erotischen Sträuchen und Bäumen, auch zum Verkauf nach dem Preisscourant, eine Rosenantage von mehr als 400 Sorten, und der Obstgarten Sr. Maj. des jest regierenden Kaisers.

Der Garteneintritt ist täglich gestattet und ein ziemlich unterrichteter Führer anwesend. Bon Weidsmann's Beschreibung der Umgebungen Wiens wird das Heft über Lachsenburg, ungeachtet der neuen Bermehrungen in der Ritterburg, dem Fremden vorzügliche Dienste leisten. Bon dem nämlichen Verschier erschien 1832 eine sehr aussührliche und anziehende Schilderung des Rittergau's im Park zu Lachsenburg in den Beiträgen zur Landeskunde Österreichs unter der Ens, die einen besonderen Ubdruck verdient.

Lainz (Lanz), siehe Hiezing. Leopoldsberg, siehe Kahlenberg. Wariabrunn, siehe Hütteldorf. Wauer, siehe Hiezing. Meidling, fiehe Schönbrunn. Merken fiein, fiehe Baden.

7. Mödling, eine reizende Schweizergegend, von Wien im Fahren in einer guten Stunde zu erreichen. Gleich in der Rabe der Refideng am Wienerberge ift ein Denkmal von Stein, Die Spinnerin am Rreus genannt, mit den Bildniffen ber Beiligen Chrifpin und Crifpinian, der befte Standpunkt, die Stadt Bien und ihre Umgebungen zu überblicken. Die Sauptstraße führt über Ingeredorf. Bei Modling, dicht an der Strafe, fieht man einen Leichenhof, und in deffen Ravelle ein herrliches Gemalde von Scheffer, einem jungen ausgezeichneten, bereits gestorbenen Runftler. In Dod= ling betrachte man: das Schauspielhaus; die Pfarr-Firche und deren unterirdifchen Gewolbe; einen febr alten Grabftein, doch nicht auf Beinrich Jasomirgott oder feinen Gohn zu deuten; den Dachstuhl der Rirde, ein Meistermert der Zimmerei; die Maidi= oder Spitalfirche, das altefte Baudenkmal in Mödling; und das Badhaus. 216 Gafthof ift der gum Birfchen zu empfehlen; Brunner = und Gumpoldsfirch= nerwein find dafelbst vorzüglich.

Von Mödling durch den alten Thorbogen, einen Überrest des Klausenthors, betritt man eine höchst romantische Gegend und das Dorf Klausen. Darin sind: Unlagen des Fürsten Liechtenstein auf dem Felsengebirge rechts und links; die vordere Briel; im Nordergrund derselben die Ruinen der Burg Mödling; dann das runde Thal; das fürstliche Lustgebäude; die Meierei; das Gasthaus zu den zwei

Raben; der Tempel des Ruhms mit einer unbegränzeten Aussicht; die Karlsburg; das Kienthal mit den romantischen Eschenbäumen; die hintere Briekund Hilperichs Mühle.

Von der Mühle am Unfange der vorderen Brielgeht ein trefflicher Fahrweg nach dem alten Schloße Liechten stein, schöne Überreste ehemaliger Rittersherrlichkeit enthaltend. Dahin gehören: der Rittersfaal (Prunkfaal) mit alten Familiengemälden, die alte Kapelle, das Burgverließ u. dgl. Neben an: das neue Schloß, der Park, der Perlhof; in den Unlagen das Umphitheater, und auf dem Rückwege nach Mödling der rothe Thurm auf einem Felsensrücken beim Eingang in die Klause.

Für Fremde, die vorzugsweise die Briel zu bestuchen pstegen, will ich noch einige anziehende Punkte

naher bezeichnen zur beliebigen Ausmahl.

Außer dem Frauenthor zu Mödling gelangt man auf einem ebenen, sehr angenehmen Wege in 3/4. Stunden auf den Eichkogel, wo man einer weiten herrlichen Umsicht genießt.

Dber der Schießstatt, gleichfalls außer dem Frauenthor, führt am Fuße des Innikerberges, dicht an einem Steinbruch vorüber, ein bequemer Weg in das Windthal, durch welches man in den Schuberthof gelangt, wo Milch und Butter zu haben ist; ein minder bequemer Weg aber über die sogenannte goldene Stiege zur breiten Föhre, von der man auf dem sogenannten alten Postwag ins runde Thal der Briel, zur Schweizerhütte, Meierei u. s. w. kommt.

Durch das Dorf Klausen und die vordere Briel, dem Hause Nr. 18 gegenüber, zeigt sich unfern der Fahrstraße rechts ein Fußweg, auf welchem man neben einer Mühle nach dem Wirthshause an der neu gebauten Kirche in der hinteren Briel, dann auswärts nach der Nuine und weiter nach dem Hundskogel gelangt. (In der Mappe ist es so genannt, sagt die Inschrift). Hier besindet man sich ganz eigentlich in der Mitte eines überrasschenden Rundgemäldes.

Der höchstens 3/4 Stunden lange Weg von der vordern Briel nach Weissen bach bietet einen sehr angenehmen Spaziergang dar. In dem dortigen, zum Stift Heiligenkreuz gehörigen Meierhose kann man zu Mittag essen, und auch Nachmittag mit Kasseh, Milch 20. bewirthet werden.

Gleich zu Unfang des von Mödling durch die Briel eine Stunde entfernten Marktes Gaden führt links an weinem Jägerhause vorüber ein bequemer Fußweg durch einen Buchenwald auf den großen Uninger. Dieser Weg ist in 1 1/4 Stunde leicht zus rückzulegen. Die Unhöhe gewährt eine eben so große artige als mannigfaltige Aussicht nach dem Schneesberg und feinen Umgebungen, nach dem Leithagebirge, Marchfeld und der Kaiserstadt, ohne der näher gelegenen Ortschaften, wie Baden, Traiskirchen, Mödling, Enzersdorf, Petersdorf, Nadaun u. a. m. zu gedenken. Doch ist es rathsam, aus einem der ersten Häuser von Gaden einen Führer mitzunehmen.

nach Gaden, zieht fich der Weg nach Sparbach in

lieblicher Lage, dann nach Johannesstein und Sittendorf. hinter dem Försterhause in Johannesstein fängt der große Thiergarten an. Den herrslichen Anblick der Felsenburg empfängt man am Bessten vom Uferrande des zweiten Teichs. Die Ruine ist nicht bedeutend groß, aber kühn im Bau. Zwei-Gemächer sind bewohnbar, die Aussichten entzückend, wie vom Tempel auf dem Heuberge, der mit den Anlagen in Berbindung steht. Bon Sparbach gelangt man über Sittendorf, das Schloß Wildest vorbei, nach Heiligenkreuz; doch ist dieser Weg nur Fußgehern zu empfehlen. Mit einem Wagen nimmt man den Rückweg nach Gaden, und fährt dann auf der großen Straße nach Mödling, oder nach Heisligenkreuz.

In Beiligenfreug beachte der Fremde: den Kalvarienberg; den Stiftshof; die herrliche Fagade der Kirche; das Kapitelhaus; den Kreuggang: den figurenreichen Brunnen aus Blei; die Fürftengruft der Babenberger; das Dormitorium; die Grabstätten des Malers Altomonte und des Bild= hauers Giuliani, Lehrers Rafael Donner's, beide am Gingange der Rirche; das Sochaltarblatt und Die Gemalde der beiden Geitengltare von Rotte maner; die der vier andern Altare von Altomon= te: zwei Kirchenftuble mit merkwurdig eingelegter Holzverzierung; die treffliche Orgel; das Schnarre werk oder die Windorgel im Stiftsthurme; die Sa-Priftei und die meifterhafte Solzmofait an den Bandichranten, wie auch die große Rreugpartitel mit der koftbaren Fassung (20,000 fl. R. M.); das Sommerrefektorium mit dem herrlichen Gemalde von Altomonte; die Schapkammer und die Bisbliothek.

Bon Beiligenereux führt ein trefflicher Beg nach Baden (G. 241), ein anderer über die Gulgu.f. m. nach Wien gurud; auch fann man von da den Schneeberg besteigen, oder auf einem anziehen= den Bege nach Lilien feld, und von dort nach Mariagell gelangen. Wer den lettern mablt, unterlasse nicht, die Stahl = und Gifenmagren =- und Keilenfabrit des Daniel Fifcher zu Stt. Agidi nachst dem Stifte Lilienfeld an der Traifen, gu besuchen. Gie erzeugt Bufeifen in folder Dehnbarfeit, daß es wie Schmiedeifen gehammert werden Fann, alle Gattungen Reilen, Damascirte Gabelklingen und den bekannten Meteorstahl, der zu den feinsten Schneidemerkzeugen, besonders zu dirurgi= ichen Instrumenten und Rafirmeffern, verwendet mird.

Ahnliche und nicht minder sehenswerthe Werke, dem Oberstlieutenant Fischer aus Schafhausen gehörig, befinden sich in Sainfeld.

Wird der Ausstug von Wien auf Mödling, die Briel und deren nächte Umgebung beschränkt, dann mähle man den angenehmen Rückweg über Enzersdorf, Brunn am Gebirge und Bertholdsdorf nach Wien.

8. Nußdorf. Daselbst: das Kaffehhaus; das Gasthaus zur Rose (Fische und Krebse); Anfang des Wienerkanals; große Weinkeller; Kirchlehner's ausgezeichnete Gemäldegallerie in der k. k. priv. Les

derfabrif: des Fischhandlers Unt. Sofeneders Teiche und Behalter fur Fifche, welche im Gommer nur in Gebirgsmaffern leben; die große Schon- und Schwarzfarberei des Janag Sadhoffer, megen ihrer Ausdehnung und zwedmäßigen Ginrichtung. Bon Nuftdorf geht man über Seiligenstatt und Dobling nach Wien gurud, oder weiter aufwarts nach dem Rahlenbergerdörfl (G. 254), nach Beidling und Rlofterneuburg. Beidling, links vom Sauptweg ab, hat eine herrliche Lage, uppige Begetation, ein autes Gafthaus und anges nehmen Garten. Echter alter Beidlinger ift ein bes liebter Wein. Der Wagenfabrikant Gim. Brand= maner von Wien hat in Weidling eine febens= werthe Dreherei fur Wagenachsen. Die eine Stunde weiter im Thal befindliche Meierei in Beidling am Bach wird ftart besucht; überall ift Reichthum an Naturschönheit. Gleich icon liegt Rierling im jenseitigen Thale zwischen Weidling und Rlofterneuburg, auch berühmt des trefflichen Obstes megen.

Von Weidling führen mehrere Fußwege nach der Stadt zurück: über den Kahlenberg und Grinzing; über einen Theil des Hermannstogels, oder über den Cobenzl nach Grinzing, Heiligenstatt und Döbling zc. Jester Weg hat seine eigenthümliche Farbe; lohnend ist jeder.

Auf dem obern Klosterneuburgerwege erreicht man von Weidling in einer kleinen Stunde Klofterneuburg. Von hier aus ist die Unsicht des

Thale entzudend. In Rlofterneuburg find der Merts murdiakeiten viele. Unter diefen: der E. f. Schiffbaue bof. (Pontonstadel); das Stift (überraschender Unblick Desfelben vom Rirchenplas); ober dem Gingange gum Rirchhofe eine Steingruppe : Die fcmerghafte Mutter Gottes, von Rafael Donner; das große Beini faß (999 Gimer) im Sofe der Binderei; der Rreuggang und in demfelben: das Modell gur fcmerghafs ten Mutter von Donner, zwei merkwurdige Bandbilder aus Stein gearbeitet vom Jahr 1519, und das große aus Solz geschniste uralte Chriftusbild in einer Ravelle. In der Schakkammer (Leopoldskapelle) befinden sich die irdischen Überreste des heiligen Leovolde (geft. 1136) und in den Schränken die Rofts. barkeiten des Stifts, goldene und reich verzierte Rirchengefaffe, der fleine Reifealtar des heiligen Leopold, ein Theil des Schleiers der Markgrafin glanes, feiner Gemalin, welchen der Wind entführte, als Beide am 8. Mai 1106 unter dem Bogen des Leopoldsberger Schlosses über die Stiftung eines Rloftere rath: Schlagten, das auf der nämlichen Stelle, wo der Schleier fpater gefunden murde, aufgebaut ift; ber Bergogsbut und viele andere Roftbarkeiten. Ungemein merkwürdig daselbst ift noch der Altar von Berdun, den Probst Wernher verfertigen ließ, als Runftgebilde einzig, faum dem Prachtaltar in der Markuskirche zu Benedig nachstehend, 1181 der Jungfrau Maria geweiht.

In der Stiftskirche find die geschnisten Chorftühle beachtungswerth; das Hochaltarblatt, Maria Geburt, malte Ruppelwieser, den h. Leopold: Drepler. Von den acht andern Altargemalden sind 4 von Peluzzi, und 4 von Strudel; das Deschengemalde von Domenico, die große Orgel mit den Pfeisen, sammtlich aus Jinn, von Freund aus Passau. In der Sakristei werden die Ornate aufbewahrt.

Im sogenannten Neugebäude ist zur ebener Erde die Stiftsbibliothek, mit etwa 30,000 Bänden und 400 Handschriften, worunter das Psalterium des heil. Leopold; dann der Stammbaum der Basbenberger und sieben Fenster mit Glasgemälden, sicher aus dem XIV. Jahrhundert. Im ersten Stock besinden sich die Kaiserzimmer mit prachtvollen Gobbelins, im großen Saal ein schönes Deckengemälde von Daniel Gran. Eine Sammlung alter Gesmälde, eine österreichische Kunstschule im Mittelalster andeutend, wird an einem schieklichen Orte des jest durch einen Andau erweiterten Stiftsgebäudes ausgestellt werden. Zur Besichtigung dieser Merkswürdigkeiten hat man sich im Stifte oder beim Saskristan zu melden.

Der Klosterneuburger Wein ist seiner Gate mes gen altberühmt. (Gute Sorten werden im Stift &: feller ausgeschenkt.)

Wer von Rlosterneuburg seine Fahrt weiter fortsehen will, muß vorher nicht in Nußdorf vers weilen, oder Weidling besuchen. Er gelangt dann über Kripendorf und Höflein nach Greisfen stein. Der Obstbau in Kripendorf ist beträchtlich; Pössein lieferte die Steine zum Bau

des Stiftes Neuburg und des Stephansthurms in Wien. In Greifenstein findet man nothdürftige Bewirthung im Gasthause an der Donau. Die Burg auf einer steilen Unhöhe gewährt eine reiche Ausssicht. Was hier von der Gefangenhaltung des Nichard Löwenherz erzählt und gezeigt wird, ist eine Fabel. Sein Gefängniß war im Schlosse Dürenssstein bei Krems.

Von der Höhe bei Haders feld, eine Stunde aufwärts von der Burg, ist aber die Aussicht eine der großartigsten und unbegränztesten in Österreich. Diesen Gipfel schmückt ein Obelisk auf einem, in vier Hallen abgetheilten, mit Sisen versehenen Gewölbe. Seine Erhöhung über den Spiegel des adriatischen Meerbusens beträgt 289 ½/100 Wiener Klaster. Gute Bewirthung im Gasthause zu Hadersfeld. Der Fremde, welcher Greisenstein besucht, wird wohlthun, sich sogleich von der Burg nach Hadersfeld zu begeben, um daselbst das Mittagsmahl einzusnehmen.

Ein angenehmer, obgleich ziemlich langer Weg (2—3 Stunden) führt von Hadersfeld durch den Wald über Kierling und den Uschhof (Harschof) nach Weidling, wohin man den Wagen von Greifenstein zurückschicken kann. Die Fahrt nach Klosterneuburg und Greifenstein, über Kierling nach Weidling und von da über Nußdorf nach Wien zurück, ist in Ginem (Sommer ») Tage zu machen.

Meuftift, fiebe Währing. Penging, fiebe hieging. Peteredorf (Bertholdsdorf), siehe Ra-

Pöggeledorf (Pögleinedorf), fiehe Bah= ring.

9. Radaun. Die Straße dahin geht über Ußzgersdorf und Liesing. Lieblich und schön ist die Gezgend an der rechten Seite des Weges. Schloß und Kirche in Radaun liegen auf einer Anhöhe; die Ausssicht von der Schloßterrasse ist groß und reizend. Das Badhaus im Orte hat 16 Jimmer, einen Speisesaal und rückwärts einen geräumigen Garten. Hier und im Gemeindegasthause sindet man gute Vewirthung.

Von Radaun kann man sich nach allen Seiten wenden und in der schönen Natur überall auf hohen Genuß rechnen. Ganz in der Nähe liegt Kalk 8burg mit einer prachtvollen Kirche, vom Baumeister Zobel gebaut. Das Hochaltarblatt ist ein Meisterwerk Maurer's, das Plasondgemälde von
Koller, des Hossuweliers Franz von Mack (Stifters der Kirche) Denkmal von Käßmann tresslich
gearbeitet. Der große Park ist sehenswerth, der Gintritt aber in der Regel nicht gestattet.

Von Kalksburg führt eine Straße nach Rosthen fia del, einem Belustigungsorte im Reiz stiller Abgeschlossenheit. Won hier geht ein malerischer Tußpfad, ohne Führer leicht zu versehlen, nach Laab. Verfolgt man aber den geraden Weg von Rothensstadel, so gelangt man nach Breiten furt und weiter hin auf der Anhöhe zu dem unbedeutenden Wirthshause in Hochrotherd. Am Ende der Häuserreihe links beim Einbiegen zu einem Triftweg,

erblickt man n seiner ganzen Größe den Schneeberg, den Ötscher und das Alpengebirge der Steiermark. Zuruck nach dem Wirthshause zeigen sich in schönen Gruppen die Waldberge, ein Theil der Hauptstadt und der Vorstädte, und über diese hinaus treten dem Blicke noch das Marchseld und die Gebirge bei Preßburg entgegen.

Von Hochrotherd kann man über Stangenau und Sulz nach Radaun zurückkehren. Der Weg ist

schön, aber etwas beschwerlich.

Gine andere Wanderung von Radaun ift folgende: Man besteigt hinter der Schlofianhobe links am Wege nach Raltenleutgeben eine fanft aufftei= gende Sohe, auf welcher fich, bereits im Balde, die Überreste der Burg Kammerftein befinden. Mehrere Punkte auf diefem bequemen Wege gemabren schöne Fernsichten. Gine ber herrlichsten aber bat man auf der Sobe des Beisberges, zu welcher man auf einem Seitenwege fudmeftlich von der Ruis ne Kammerstein unschwer gelangt. Doch ift es rathfam, von Radaun einen Führer zu nehmen. Neben dem Geisberge gieht fich nordlich ein fehr malerischer Weg nach Kaltenleutgeben, ein anderer oftfüdlich nach Bertholdedorf (Peteredorf) hinab. Die Kirche in letterm Orte, ju dem man auch unmittelbar von Radaun gelangt, ift durchaus von Quadersteinen gebaut, die Bauart großartig, die Orgel fcon, die unterirdifche Rirche febr merkmurdig; fie ift durch die Munificeng der Frau Barbara Tufchte restaurirt worden; das Altarblatt, Johannes der Taufer, ift von Schnorr; an der

äußern Mauer der Kirche nach Norden ein schönes altes Steinbild. Der Thurm ist 180 Fuß hoch, die Aussicht von der Gallerie entzückend. Auf der andern Seite der Kirche stehen die Ruinen der alten herzoglichen Burg. Auf dem Leichenhofe sieht man die schöne Familiengruft des Gottfried Lipp, deren Stulptur Klieber verfertigte, und den Grabstein des Sprachforschers Popowich. Auf dem Rathhause sind die alten Gemälde sehenswerth.

Undere Ausstüge kann man von Radaun machen nach der Briel über Vertholdsdorf, Brunn, Enzersdorf und Mödling; oder über das Dorf Gieshübel nach der Briel und Mödling; oder durch das Thal von Kaltenleutgeben nach der Sulz, von hier nach Heiligenkreuz und Briel (siehe Sulz); oder auch über Mauer, Lainz, Hiezing nach Wien zurück u. s. w.

Rothen fadel, fiebe Radaun.

40. Schönbrunn. Der Besichtigung des, ursprünglich von Maximilian II. 1570 gegründeten, Schloßes wegen wendet man sich an den Schloßhauptmann. In den drei ersten Jimmern sindet man 15 Gemälde von Joseph Rosa; in einem Nebensaal 5 von Martin von Meytens, sämmtliche Figuren Portraits. Das Deckengemälde im Hauptssaal ist von Guiglielmi; sehenswerth noch: das runde, das blaue Kabinet und das Toilettenzimmer der Kaiserin Maria Theresia.

Das Hochaltarblatt der Hofkapelle im Seitens gebäude ist von Paul Troger, die kleinern Figuren und die heilige Dreifaltigkeit über demselben von

١

Donner, das Deckengemalde von Daniel Gran. In diesem Gebaude befindet sich auch der Schausspielsaal.

Im Schlofgarten, der täglich offen steht, verfertigte Jos. Wilh. Bener die Bildfäulen aus Tyrolermarmor. Auch entwarf derselbe die Modelle zur Gruppe in dem großen Bassin. Mit Bergnügen wird man bemerken: den schönen Brunnen (daher Schönbrunn) mit der Statue der Egeria, Bener's Meisterwerk; die Ruine; den Obelisk und die Gloriette mit der bezaubernden Aussicht von der Jöhe. Den Plan zu den drei letzgenannten Bauwerken entwarf Hohen berg. Neben dem Garten ist die Menagerie, welche Fremde täglich sehen können, für das größere Publikum aber nur an gewissen Tagen offen sieht.

Am Ausgange des Schloßgartens nach hies zing ist links der Eingang zum botanischen Garten. Die zweckmäßigen Gemächshäuser entshalten schöne, seltene und große Exemplare, besonders von Palmen, die ein eigenes Haus haben; sehr seltene und prachtvolle Pflanzen aus Brasilien; das Parasiten: (Schmaroserpflanzen:) Haus, entshaltend die größte Sammlung der in Gärten äus ßerst seltenen Pflanzen aus der Familie der Aroideen, sinnreich und belehrend gruppirt im üppigsten Wachsthum, eine der vorzüglichsten botanischen Merkswürdigkeiten des Kontinents. Die Sammlung der Neuholländerpflanzen vermehrt sich täglich, und für die Alpengewächse ist seit 1830 eine kundere Anslage gemacht. Vorzügliche Ausmerkamkeit verdient

der Bermehrungskaften für erotifche Gemach= fe. Der große Obstgarten mit seinen trefflichen Sorten liegt öftlich neben bem Schlofigarten; ihm gegenüber ift das Sauptgebaude der Drangerie. 600 Kuf lang. Sofgartendirektor ift der f. f. Rath Berr Bredemaner, Sofgartner Berr Schott. Unmeit von der ermähnten Orangerie in der Bobnung des, durch feine ausgezeichneten Blumengemalde berühmten, leider por einigen Jahren gu fruh verstorbenen, f. f. Kammermalers Johann Knapp befindet fich ein herrliches von demfelben gum Undenten des verftorb, Freiherrn Nikol. Joseph v. Jaquin gefertigtes Blumenftud, welches jeder Fremde in Mugenschein zu nehmen fich bemühen foll. Berr Jofeph Anapp, Cohn des Berblichenen und jetiger Rammermaler wird diesfällige Bunfche nach Dog= lichkeit gern befriedigen.

Un den Schönbrunner Schloßgarten öftlich gränzt Ober meidling, worin am sogenannten grünem Berge Nr. 32 im Jahre 1830 ein neuer Belustigungsort »Tivoli« entstanden ist, mit einem Garten, einer großen Säulenhalle, Kreisfahrsbahn und einer vollständigen guten Restauration.

Bon Schönbrunn aus konnen die bei Siezing bemerkten Ausfluge gemacht werden.

In der Nachbarschaft Schönbrunns liegt Setendorf. Im k. k. Schlosse daselbst findet man ein chinesisches Kabinet; im großen Saal ein köstliches und kostbares Deckengemälde von Daniel Gran, der mährend der Arbeit täglich 100 Dukaten von Kaiser Joseph II. empfing; in der Hofkapelle ein schönes Deckengemälde von Widon. Der Garten ift im französischen Geschmack angelegt. Des Gartens des Freiherrn von Pronan geschah schon früsher Erwähnung (S. 137).

Süblich von Schönbrunn in Altmannsdorf hat herr Camilla fünf artesische Brunnen gebohrt, die ihm das reinste Wasser für eben so viele Teiche liefern, in welchen er die Blutegel, die zu Millionen nach Frankreich und England ausgeführt werden, zieht und pflegt. Beiläusig bemerkt sind dergleichen Brunnen in Österreich bereits seit anderthalb hundert Jahren gebräuchlich, wogegen 1833 der erste artesische Brunnen; in Dresden gebohrt wurde, der zugleich der erste in ganz Sachsen war.

Von Hekendorf gelangt man über das sogenannte Gatterhölzl nach Unter-Meidling. Das Theresienbad und das kleine Schauspielhaus im Schloßgebäude, das Pfannische stark besuchte Mineralbad und die damit vereinigte Trinkkuranstalt, mit niedlichen Gartenpartien, sind der Beachtung werth.

Sievering, fiehe Kahlenberg.

Sittendorf, fiehe Mödling.

Speifing, fiebe Bieging.

Steinbach, fiebe Butteldorf.

41. Sulz. Man fährt nach Radaun und in das belebte Thal von Kaltenleutgeben. Bon der Waldmühle erhebt sich auch ein, aber beschwerlicher Weg nach der Ruine von Kammerstein (S. 267). Bei diefer Mühle fängt jedoch das eigentliche Thal an; es führt nach dem Dorfe selbst, welches eine der schönssten Landkirchen in Österreich besitzt, deren Erbauer Jakob De kl gewesen seyn soll. Ihre Lage auf eisner reichen Wiese im Süden des Dorfs ist malerisch; der Hauptaltar besonders schön. Ginen trefflichen Punkt zum Überblick der Gegend gewährt ein nackter, etwas vorspringender Felsenkogel.

Außerhalb Kaltenleutgeben ist die Straße den Ridelberg aufwärts trefflich. Auf demfelben, bestonders an der kleinen Kapelle, öffnen sich herrliche Aussichten auf die Bergketten bis zum überragenden Schneeberg, und rückwärts nach Nordosten auf Wälder und Bergschluchten bis nach Wien hin und nach Ungarn.

In der Tiefe liegt das Dorf Sulz, gleichsam von einem ungeheuren Park umgeben, und doch wieder frei genug, um Fernsichten zu gewähren und Ausstüge zu gestatten. Man kann sich über Hoch=rotherd, Breitenfurt und Rothenskabl nach Nadaun, oder auf den Gießhübel, oder über Heiligenkreuz und durch die Briel nach Mödling ze. begeben. Die Wege sind gleichschn und mannigfaltig im Wechsel der Wald= und Landpartien.

Das Wirthshaus in Sulz bietet zwar keinen Überfluß, aber doch das Nothdürftige dar.

Sankt Meit, fiehe Bieging.

Böslau, fiehe Baden.

12. Wahring, fast unmittelbar an die Bahringerlinie granzend. Der weitere Weg nach Beinhaus erscheint ziemlich einförmig, doch zieren ihn schöne Gartenanlagen. Währing und Weinhaus werden häufig besucht. Nordöstlich hat man auf der Türken schanze einen herrlichen Überblick der Gegend und der Stadt. Im nahen Gersthofe ist ein hübscher Garten; rund umher reiche Fluren. Auf dem Leichenhofe zeigt eine Inschrift auf einsachem Stein den Ort an, wo Heinrich Joseph von Collin begraben ist.

Von Gersthof führt eine vortreffliche Straße nach Pözzelsdorf (Pößleinsdorf) und in den Park. Das Monument Alringer's steht hier in einer Rotunde, von Gebüsch und belaubten Bäumen umgeben. Von den Anhöhen zeigen sich der Kahlenund Leopoldsberg sehr malerisch. Besondere Außessichtspläße sind: der Badetempel, von Pieringer erbaut, und das Schweizerhaus, dort nach Osten, hier nach Süden, und zum Überblick der Hauptsstadt in ihrem ganzen Umfange. Den Eintritt in das Schweizerhaus sucht man an Wochentagen im Schloße oder in der Meierei nach, an Sonnetagen ist es geöffnet; der Garten aber steht tägelich offen.

Das Wirthshaus liegt der Kirche gegenüber; die Gemalde des Hoch = und Seitenaltars in dieser sind von Steiner.

Nordwestlich von Pözzelsdorf liegt Neustift, von Bergen und Rebenhügeln umschlossen. Der hier wachsende Wein ist von vorzüglicher Güte.

Much nach Dornbach kann man von Pozzels:

dorf gelangen, und'bon dort den Beimmeg über Sernals nach Wien machen.

Beidling und Beidling am Bach, siehe Rufdorf.

Beidlingau, fiehe Butteldorf. Beinhaus, fiehe Bahring.

## Vierter Abschnitt.

Schlußbemerkungen und Erinnerungen, die Abreise von Wien betreffend.

I.

Empfehlenswerthe Erzeugnisse der Gewerbs-Industrie.

Ueber die hiesige Gewerbs = Industrie sind bereits früher einige Andeutungen gegeben (S. 106); andiesem Ort aber werden gewisse Artikel derselben in so fern noch namhaft gemacht, als sie die besondere Ausmerksamkeit im Allgemeinen ansprechen oder den Reisenden veranlassen können, etwas Ausgezeichnetes von Wien in die Heimat zu bringen. In dieser, Beziehung sind empschlenswerth:

1.) A derbauwerkzeuge, sowohl ökonomissche als zur Statik, Dynamik und Sydraulik geshörige Maschinen von Burg und Sohn, auf dem Schaumburgergrund in der Favoritenstraße Nr. 73.

- 2.) Bettdecken, wollene und seidene, bei Michael Pichler, Kohlmarkt Nr. 1149, und bei Franz Reselhofer, am alten Fleischmarkt Lauzrenzerberg Nr. 716.
- 3.) Blech maaren, lakirte, bei Christ. Kaufmann, Kohlmarkt zur grünen Lampe Nr. 1151, in der Fabrik des B. Toscani, Mariahilf Nr. 16 zum grünen Kranz; in der Niederlage Bischofsgafse Nr. 637 bei August Becker et Comp., ausgezeichnet schöne engl. u. französ. Tassen, wie auch mehre andere lakirte Blech: und Holzwaaren. Die Fabrik ist auf der Landstraße, Nauchsangkehrergasse Nr. 94.
- 4.) Blond = und Zwirnspißen in der bessen Qualität bei Unt. Kersa, Bauernmarkt, zum Pilger, dann bei Joseph Timar, Sailergasse Nr. 1093 zur weißen Fahne (f. S. 107).
- 5.) Bronzewaaren, in der Niederlage des J. Danninger, Stadt Eckber Schaufler- und Herrnsgasse Mr. 25; echte Mailänder Bronzewaaren, Stockuhren, Basen, Leuchter, Schreibzeuge bei J. F. Rozet, Kohlmarkt Nr. 258; patentirte dergl. Lampen bei K. Demuth, Kohlmarkt Nr. 1152, und dergl. Waaren aller Art bei Jak. Weiß, Alservorstadt, Florianigasse Nr. 86.
- 6.) Buchbinderarbeiten werden vortresslich geliefert von Heinrich Buchholz, im Schotztenhof Nr. 136, von C. G. Müllner jun., Galanterie = und Futteral-Arbeiter, in der Kärntnerstraße Nr. 1058, und von Joseph Drech sler, zugleich Meister im Reinigen beschmutter

Drudwerke, in der Leopoldstadt, herrngasse Rr. 235.

- 7.) Drechslermaaren, siehe Galanterie-
- 8.) Eifengußmaaren, Geschmeide, Uhrketten u. dgl. in der Fabrik des Jos. Glanz, Wieden, hechtengasse Nr. 508. (Vergleiche darüber das früher Gesagte S. 194.)
- 9.) Fortepiano's; die trefflichsten bei Konrad Graf (k. k. Hof-Fortepianomacher) Wieden,
  nächst der Karlskirche zum Mondschein Nr. 102,
  dessen Vorräthe, Werkstätte und Fournierschneidemaschine sehenswerth sind; bei A. Stein, Erdberg
  im Rasoumovskyschen Gebäude, in Streicher's
  Fortepianofabrik, Landstraße Ungergasse Nr. 413;
  Wish. Leschen (Hos-Fortepianomacher), Wieden
  Alleegasse Nr. 93 u. a. Noch verdienen genannt zu
  werden Seuffert und Seidler, Landstraße
  zum goldenen Engel Nr. 56, welche auch aufrechtstehen de Fortepiano's und Pedale versertigen.
- 10.) Galanterie-Drechslermaaren von ausgezeichneter Güte und zu billigen Preisen bei Christoph Dreher, große Schulenstraße Mr. 863, nämlich: Barometer und Thermometer, Billiardstugeln von Kernbein, Damenbrets und Dominosspiele, seine Elsenbeins und Perlmutter-Arbeiten, Jagdsachen, Malerplatten, doppelte und einsache Perspektive, Schachspiele, Spielmarken alle Gatstungen Spaziers und moderne Stöcke mit Schackspiel, mit Fächers Blass und Pfeisenröhren, sehr zierliche und dauerhaste Zündmaschinen, Mundstücke

aus trefflichem Bernstein u. f. w.; ferner alle dergl. Artikel bei Franz Demel, (k. k. Hof= und burgl. Kunstdrecheler) Karntnerstraße Nr. 941.

11.) Galanterie: Stahlmaaren bei Anton Orth in der Kothgasse Mr. 82 zum Unterkämmerer, und in seinem Berschleißgewölbe in der Stadt, Bognergasse Nr. 311; bei Karl Rupprecht auf dem Breitenfeld, Magazingasse Nr. 84, und vorzüglich bei Wilhelm Turtet auf dem Graben im Trattnerhof Nr. 618 zum goldenen Degen.

12.) Glasmaaren, besonders schön bei Franz Nohrweck, (k. k. H. Hof= und bürg. Glaser) am Grasben Nr. 511, in der Handlung am Kohlmarkt Nr. 1152; bei Jos. Lobmenr am Eck der Weihburg=

gaffe Nr. 940.

Feine Malerei und treffliche Bergoldung auf Gläser liefert Anton Kothgafner, Alservorstadt, Währingergasse Nr. 275.

- 13.) Erzeugnisse aus gesponnenem Gumm is Elastikum, als Schnürriemen, Hosenträger, Rniebänder, Handschuhe, Damenmieder ic., Ersinz dung von Reithofer und Komp., in der Niederslage, Herrngasse Nr. 253. (Bergl. S. 109.)
- 14.) Handschuhe, französische. Die besten verfertigt Georg Jaquemar zn Mariahilf, Hauptstraße Nr. 14 zum rothen Handschuh; dann Gustav Autenrieth am Kohlmarkt Nr. 1150, Mart. Janitsch, Stadt Plankengasse Nr. 1061 und Charles Chartrousse auf der Landstraße Nr. 107.
  - 15.) Jumelierarbeiten f. G. 110.
  - 16.) Ramme aus Elfenbein und Schild:

Fröte liefert ganz ausgezeichnet in mannigfaltiger Form die Gräßer Kammfabrik des Franz Strafsfinger, deren Niederlage in der Kärntnerstraße Nr. 904 ist; dann Wiktor Waladier am Kohlsmarkt Nr. 257.

- 17.) Kappen, hier Rappel (Müßen) für Herren und Kinder reich und geschmackvoll mit Gold, Silber oder Seide gestickt, zum Gebrauch auf Reissen, auf dem Lande, im Zimmer, in der größten Auswahl bei Joseph Hiltner, Bischofsgasse Nr. 637, zur Krone, der Wollzeil gegenüber.
- 18.) Die Kinderspielerei= und Holzwaaren= Niederlage am alten Fleischmarkt Nr. 707 bietet nette Sachen, sogenannte Berchtes: gadner Waaren, zum Verkauf und übertrifft an Reichthum bei weitem jene einst sehr berühmte Wallnersche Niederlage bei Berchtesgaden selbst.
- 19.) Mathematische, optische und physikalische Instrumente bei Frz. Voigtlänzder in Gumpendorf, Hauptstraße Mr. 118; bei Gerhard Sadtler, Kärntnerstraße im Bürgerspital Mr. 1043; bei Wiedholdt, Leopoldstadt, Pratergasse Nr. 518, Karl Diehler, Wieden, Hauptstraße Mr. 26, und in größter Vollkommenheit bei G. S. Plössl, Wieden, Feldgasse Nr. 215, Ech der Schmöllerlgasse, der seine Urbeiten sogar nach England versendet.
- 20.) Mechanische Arbeiten aller Art, insbesondere die von Davy erfundenen Grubenlaternen und fünstliche Magnete von außer-

ordentlicher Rraft, liefert gut und billig der Mecha-

niter & dling, Landftrafe Erdberggaffe.

21.) Musch elarbeiten, oder verschiedene Gerathichaften , befonders fur Damen , gufammengefett oder verziert mit fremden Muscheln (eine artige Erfindung) find billig zu haben am Stephans: plat, Gd der Schulenftrage Dr. 871 im erften Stock und in der Niederlage, Kohlmarkt Nr. 1151.

22.) Nürnbergermaaren von ausgezeich= neter Schönheit und in großer Auswahl bei Joseph Cauerwein am Gd ber Bognergaffe Rr. 309, Joh. Bapt. Markhart am Graben Mr. 916, und bei Seltenhammer und Pointner, Bischofs= gaffe Mr. 634.

23.) Pacfong = Metall = Waaren aller Art in Fran f's Miederlage im von Pachnerichen Saufe am Graben Rr. 1133; Gingang in der untern

Breunerstraße.

24.) Papiertapeten, icon und gefcmadvoll, in der Fabrik von Sporlin und Rahn, gu Gumpendorf Mr. 368, Niederlage in der Stadt Karninerstraße Dr. 1043. Diefe herren besigen auch eine sinnreich eingerichtete Maschine zur Erzeugung des endlosen Papiers bis zu einer Breite von 5 Souh, täglich etwa 80 Rieß. Endlich verfertigen fie die iconften gefärbten, gedruckten und gepreften, vergoldeten und versilberten Papiere.

25.) Parapluies, fiebe: Regenfchirme.

26.) Parfumeriemaaren in vorzüglicher Gute liefert Wenzel Storch in der Bollzeile Dr. 771, Mart. Friedfen, Weihburggaffe Rr. 908,

Joh. Kleinschniß, Singerstraße Nr. 878; Ant. Mittrenga, Jungfergäßchen am Graben Nr. 613 zur Benus.

27.) Pedalharfen, ausgezeichnete, verfer- 'tigt Franz Brunner, Kothgaffe Nr. 82.

28.) Perlmutterarbeiten, feine, in der Fabrik des Schmid, auf der Laimgrube Hauptsftraße Nr. 184.

- 29.) Pfeifenköpfe aus Meerschaum werden nirgend besser und wohlseiler als in Wien gestauft, und zwar bei Heinrich Lütge in der Pratergasse Nr. 521, auch am Graben Nr. 619 am Eck der Schlossergasse, dann bei Gottsried Lütge auf dem Graben Nr. 1134, bei Sidon Nolze daselbst am Eck der Spiegelgasse, mit bester Bohrung, Ios. Dillinger, Kohlmarkt zum Türken Nr. 1152, und bei Ignaz Prükner, Laimgrube, Hauptstraße Nr. 171.
- 30.) Von (Silber:) plattirten Waarren hält das reichste und sehenswertheste Lager Stephan Mayerhofer am Kohlmarkt Nr. 253, und zunächt J. Machts und Comp. Laimgrube, Hauptstraße Nr. 184.
- 31.) Porzellan. Außerordentlich schöne Gesmälde auf Porzellan-Tassen und Tellern, Basen, Blumenstücke von seltener Größe, Lichtschirme u. a. m. in der k. k. Porzellan-Manufakturniederlage am Josephsplaß Nr. 1155.
- 32.) Rafirmeffer aus Silberftahl, ein Paar 8 fl. R. M., an Gute und Branchbarkeit den engs lischen gleich, in Feinheit des Schnittes und langer

Dauer diese übertreffend, Jedem der sich selbst rasirt vorzugsweise zu empsehlen, werden versertigt und auf Probe gegeben von Leopold Salzgeber, auf der Seilerstätte dem k. k. Zeughause gegenüber Nr. 957. Nasirmesser von seinem Damaszener Stahl ein Paar von 3—18 fl. R. M. sindet man bei Joseph Zimmermann, herrngasse Nr. 31 und, wie diese, von ausgezeichneter Güte auch bei Gruner, Josephstadt, Kaiserstraße am Eck der herrengasse.

- 33.) Regenschirme. Die besten findet man bei J. Riffel am alten Fleischmarkt Nr. 728, und bei Nikol. Winkelmann, am Eck der Udlergasse zu Ende der Nothenthurmstraße Nr. 723.
- 84.) Seiden zeuge von bester Qualität kauft man bei Christian Hornboste I in Gumpendorf Mr. 190, bei Alex. Daumas, Wieden, Schaumsburgergasse Mr. 373, und in der Verkaufsniederlage des Franz Frischling am Graben Mr. 1105, bei Leop. Hofzinser daselbst zum schwarzen Adler Mr. 1094. Ungemeinschöne Modeartikel in ganzund halbseidenen, damaskartigen glatten und gedruckten Meubles-Stossen liesert die Fabrik des Jos. Nigri, auf dem Neubau, Rittergasse Mr. 184, 1. Stock (Veral. S. 108).
- 53.) Shawl & (S. 106). Der Preis der Wiesner Shawls ist gegenwärtig auf seinem niedrigsten Standpunkt; 3/4 breite broschirte Tücher mittslerer Gattung kosten 6—8 st. K. M.; Shawls von 4 Ellen Länge und 2 Ellen Breite mit weißem oder

farbigem Grund und gemählter Deffinirung mer: den zu 20 bis 60 fl. K. M. verkauft.

Der Verkaufsniederlagen in der Stadt ist früsher (S. 106) Erwähnung geschehen. In den Vorsstädten halten Lager von selbst erzeugten Shawls: Joseph Burde, Grund Windmühl in Gumpensdorf, Schmiedgasse Nr. 108, der auch eine Niedersderlage zu den Fabrikspreisen bei Jos. Arthaber am Stephansplaß hat; Jakob Thaller, Gumpendorf, Schmalzhofgasse Nr. 412; Franz Hards, Gumpendorf, Schmiedgasse Nr. 412; Franz Hards, Gumpendorf, Schmiedgasse Nr. 100, und Joseph Wolf, Schottenfeld, Feldgasse im eigenen Hause Nr. 291 zu den drei Kronen. Letzterer erzeugt Shawls aus Kasmir und Ternaur-Gespinnsken.

36.) Schmuckwaaren, falsche, vorzüglich zierlich und in großer Auswahl bei Joseph Dunst auf dem Breitenfeld in der Andreasgasse Nr. 62.

- 37.) Schlößer, unaufsperrbare, in der Stadt am Beidenschuß zur Bleistasche, nächst der Freiung Nr. 237. Sie werden von J. Sammer verfertigt, dessen Fabrik in der Leopoldstadt, Neugasse Nr. 119 befindlich ist.
- 38.) Spielkarten, patentirte, aus der Fabrik des Mar. Uffenheimer, findet man in der Niederlage am Peter Nr. 577. Ungestämpelte werden bloß für Ungarn und das Ausland verkauft. Den Preiskourant erhält man unentgeldlich.
- 89.) Stahlwaaren, siehe Galanterie-Stahl-
- 40.) Teppiche, ungemein geschmackvoll und dauerhaft, vorzugsweise im Verkaufslager der k. f.

Linger Wollzeugfabrit auf dem alten Bleischmarkt Laurenzergebaude Dr. 708; dann bei Jafob Derger, Bebermeister in Gumpendorf. Steingaffe Dr. 106 und in feiner Riederlage. Rothenthurmftrage jum braunen Birichen, Dr. 725.

41.) Bagenfabrifanten, deren Urbeiten durch Schonheit und Dauerhaftigkeit fich auszeichnen, find Simon Brandmager in der Roffau. Schmiedgaffe Mr. 94 (Bergl. S. 262); Ludwig Laurengi, dafelbst Mr. 108; Nikolaus Koller fel. Witme, Leopoldstadt dem Theater gegenüber in der Czerningaffe Dr. 588; u. a. m. Die meiften Bas genmagazine befinden fich aber in der Jagerzeil, woselbst fast täglich eine bedeutende Ungahl von Wagen zur Schau ausgestellt wird.

42.) Weberfamme und Weberblätter oder Riethen (fur Fabrifanten). Die Weber bedienen an ihren Stuhlen fich fogenannter Blatter von Meffing ober Stahl, durch welche die Rettenfaden nach der Ordnung eingereiht werden. Gie murden bisher muhfam von der Hand gebunden, indem die Riethen mit mathematischer Genauigkeit in gleichen Abständen eingefett werden mußten. Diefe mubfame Urbeit führt jest eine Maschine aus, die ber Englander Fletschner in Gefellichaft des Raufmanne Beargi auf der Wieden in der Beugaffe Dr. 114 errichtet hat. Es ift dief eine Berbefferung der ursprunglich in England gemachten und bann in Frankreich ebenfalls angewandten Erfindung, dem Gemebe aller Urt Gleichheit und Schönheit zu geben, indem die Feinheit der Kamme bis auf 3440 Babne

in der Wiener Elle gesteigert werden kann. Bestellungen nimmt die Fabrik an, mit genauester Ungabe des Maßes des Kammes, der Jahl der Jähne und Leistenröhre, des Sprunges und Materials. Der Preis für 100 Jähne ist hiernach verschieden und von 14 bis 36 kr. bestimmt.

43.) Weißstidereien, ausgezeichnet und in reicher Auswahl, vorzüglich bei Unt. Kersa und Jos. Timar (f. S. 107 und S. 276 Blondspigen).

## II.

Erforderniffe gur Abreife, und Urt berfelben.

- 1.) Will der Fremde die Rückreise antreten, so empfängt er, gegen Ubgabe des bei seiner Unkunft ihm ertheilten Aufenthaltscheins, den für den Rückweg vidirten Paß von der k. k. Polizei-Ober- direktion zurück.
- 2.) Mit dem Passe wird jedem Reisenden, der sich nicht der Extrapost bedient, zugleich ein auf drei Tage gültiger Passirschein eingehändigt, welcher bei erfolgender Abreise dem an der Linie aufgestellten Polizei=Unterossizier übergeben wer= den muß.
- 3.) Ift wegen verzögerter Abreise die im Passsirschein bestimmte dreitägige Frist abgelaufen, so hat der Fremde sich um einen neuen Schein im Pasamte der Polizei-Oberdirektion zu bewerben.

- 4.) Alles was S. 10 u. f. von der Art und Weise zu reisen überhaupt bemerkt ist, findet auch auf die Rückreise volle Anwendung und ist dort, bessonders in Beziehung auf den Gebrauch des Postswagens, der Eilsund Separatsahrt, nachzulesen.
- 5.) Doch haben die mit Ertrapost aus der Residenz Abreisenden einige besondere Vorschriften zu beobachten. Der Rückreisende muß nämlich
- a) Beim Nückempfange seines Passes von der F. k. Polizei = Oberdirektion die Ertheilung eines Passircheins auf Extrapost pferd e ansuchen.
- b) Gegen diesen Passischein wird in der f. f. geheimen Staatskanzlei, Ballplaß Rr. 19, ein Erstaubnißzettel zur Abreise mit Postpferden erstheilt, ohne welchen ihm weder in der Residenz, noch in einem Umkreise von 6 Poststationen von derselben Ertrapostyferde verabsolgt werden dürfen.
- c) Den von der Staatskanzlei empfangenen Erlaubnifzettel bringt oder schickt der Reisende in das k. k. Ho fpost stallamt, in der Stadt neben der k. k. Houptmauth Nr. 663, und bestellt die erforderliche Jahl der Extrapostpferde (S. 13 u. f.). Das Rittgeld für die erste Poststation wird bei der Bestellung erlegt, auf den folgenden Stationen aber dem Postillon eingehändigt.
- d) Bei der Abreise aus der Residenzstadt wird eine halbe Post, wegen poste royale, mehr bezahlt, jedoch ohne Folgerung für die nächstgelegenen Postsstationen.
  - e) Der mit Ertrapost Reisende hat an der Lis

nie der Polizeiwache lediglich seinen. Paß vorzuweisen, damit sein Name und Stand und der Tag der Abreise eingetragen werden kann. Das Werzeichniß der täglich ein= und auspassirenden Neissenden liefert die k. k. priv. Wiener=Zeitung.

6.) Jeder Reisende, welcher mit andern Gelegenheiten als der Ertrapost, von der Residenzstadt auf der ersten Poststation ankommt und mit der Post weiter befördert werden will, hat nicht nur den sub b erwähnten Erlaubnißzettel bei dem k. k. Hofpoststallamt in Wien zu deponiren, sondern auch noch von Seite dessen einen Umtspaßsich zu erbitten, ohne dessen Vorweisung ihm in einem Umkreise von sechs Poststationen kein Postpferd eingesspannt werden darf (Bergl. c.).

Diefen Umtspaß hat die betreffende Poststation zuruck zu behalten und aufzubewahren.

- 7.) Will der Fremde hier erkaufte Waaren mitnehmen, so frage er im Oberamte der Hauptsmauth nach, ob und welche Freibollete er nöthig habe?
- 8.) Die Weiterbeförderung der Reiffenden und Güter überhaupt beforgen aus ferdem:

Joseph Gesselbauer auf dem alten Fleisch= markt Nr. 694 zum weißen Wolf, nach Preß= burg, Pesth, ganz Ungarn und Sieben= bürgen.

Die Wiener Schifferkompagnie, in der Leopoldstadt am Gestade der Donau, erpedirt

alle Samstage ein Schiff nach Prefiburg oder Pesth.

Franz Fink, burgerlicher Schiffmeister, wohnshaft in der Jägerzeile Nr. 527 im 2. Stock, erbietet sich zur Verschiffung von Kaufmannsmaaren und sonstigen Fracht stücken von Wien nach Preßburg, Pesth und weiter nach Semlin bis Gallacz; übernimmt auch Waaren nach Linz, Regensburg, Ulm bis Günzburg. Das Magazin ist in der Leopoldstadt an der Holzgestätte Nr. 575.

Gine hier bestehende Aktiengesellschaft bat eine regelmäßige Donaufahrt mit Dampfichiffen eingerichtet. Die Abfahrt gefdieht jedoch nicht von Wien, fondern von Pregburg. Beim Beginn Diefer Dampfichifffahrt im Monat Marg oder Upril werden die Abfahrttage öffentlich bekannt ge= macht und der Reiselustige kann aledann eine folche Fahrt von Prefiburg nach Defth, oder weiter ab= marts nach Semlin, Moldava, Orfova bis Galacz unternehmen. Die Unmelbung bagu in Bien ge= Schieht in bem Bureau ber Administration, Wollgeil Dr. 869, und der Schiffmeifter Frang Fin ? hat die Berbindlichkeit, die Reisenden von Wien in einer bestimmten Beit auf einem leichten Donaufahr= zeuge nach Prefiburg zu befordern. Der Tariff fur die Reisenden ift folgender :

## Cariff für Reisende.

Ubwärts.

|     |                   | Konventi |       |        |                 | ntior | ons=Münze. |      |     |      |
|-----|-------------------|----------|-------|--------|-----------------|-------|------------|------|-----|------|
|     |                   | -        | * * * | .,, .  | 2.              | Plas  | . 1        | 1,   | pr. | a ß. |
| Von | Prefib            | urg na   | तं छ  | őnŋő   | ff.             | 3     | _          | ft.  | 4.  | 30   |
| 2)  | * >>              | >>       | Koi   | norn   | 3)              | 3. 2  | 00         | >>   | 5.  |      |
| >>  | >>                | , 32     | Gr    | an.    | : »).           | 4. 4  | 10         | >>   | 7.  | -    |
| >>  | >>                | · >      | Pe    | fth .  | <b>&gt;&gt;</b> |       |            | >>   | 9.  |      |
| Von | Gönnö             | nach!    | Pests | ٠      | ">              | 3     |            | >>   | 4.  | 30   |
| 3)  | Komo              | rn »     | >>    |        |                 | 2. 4  |            | >>   | 4.  | -    |
| D   | Gran              | . >>     | >>    | · · ·  | *               | 1. 2  | 0          | >>   | 2.  |      |
| Von | Pesth             | nach ?   | Föld  | var.   | · >>            | 2. 2  | 0          | >>   | 3.  | 30   |
| >>  | * >>              | » ·      | Paks  |        | , 2)            | 3     | -          | >>   | 4.  | 30   |
| »   | ` <b>&gt;&gt;</b> | » :      | Toln  | a      | <b>&gt;&gt;</b> | 3. 4  | 10         | >>   | 5.  | 30   |
| N   | »                 | » .¿     | Baja  | · · .  | <b>&gt;&gt;</b> | 4. 4  | 10         | . 25 | 7:  |      |
| >>  | >>                | » -S     | Moh   | àcs .  | >>              | 5. 2  | 0.0        | >>   | 8.  |      |
| v   | >>                | » ?      | Upati | n      | >>              | 6     | -          | >>   | 9.  |      |
| 33  | 3)                | » §      | Buko  | vàr .  | >>              | 7. 4  | -          | >>   | 10. | 30   |
| 23  | - >>              | » S      | Neus  | aß.    | >>              | 8     | -          | >>   | 12. | _    |
| >>  | >>                | » (      | Sem   | sin .  | >>              | 10    | -          | >>   | 15. |      |
| >>  | >>                |          |       |        |                 | 11    | -1         | >>   | 16. | 30   |
| >>  | >>                | » §      | Basic | is the | d.              |       |            |      | ,   |      |
| 9   |                   |          |       | Idavo  |                 |       | -          | >>   | 18. | _    |
| >>  | Mold              | ava n.   | Wit   | din.   | >>              | •     |            | >>   |     |      |
| >>  | . >>              |          |       |        |                 | 13    |            | >>   | 22. | -    |
| » · | >>                | >>       | Giu   | rgevo  | u.              |       |            |      |     |      |
|     |                   |          | Ri    | ıszuf  | >>              | 18    | -          | >>   | 28. |      |
| >>  | >>                | . >>     | Gili  | stria  | · >>            | 22    | -1         | D    | 35. |      |
| >>  | >>                | >>       | Hir   | ova    | >>              | 28    | -          | >>   | 44. |      |
| 30  | r Sres            | mhe in   | m i   | on.    | 3 7             | fug.  | 6          | 25   |     |      |

| 2. Pla 8.                             | 1. Plas. |
|---------------------------------------|----------|
| Won Moldava n. Braila, od.            |          |
| Galacz ff. 80. —                      | » 50. —  |
| » Prefiburg » Nicopoli » 31. —        | » 49. —  |
| » » Siurgevou.                        |          |
| Ruszuk » 36. —                        | » 55. —  |
| » » » Silistria » 40. —               | » 62. —  |
| » » » Hirsva . » 46. —                | » 71. —  |
| » » » » Galacz . » 48. —              | » 77. —  |
|                                       |          |
| Aufwärts.                             |          |
| Von Pesth nach Gran » 1. 10           | » 1. 40  |
| » » » Komorn . » 1. 40                | » 2. 40  |
| » » » Gönyö » 2. —                    | » 3. —   |
| » » Prefiburg . » 4. —                | » 6. —   |
| Von Gran » » . » 3. —                 | » 2. 30  |
| » Komorn » . » 2. 20                  | » 3. 20  |
| » Gönyő » . » 2. —                    | » 3. —   |
| » Moldava nach Pesth . » 10. —        | » 15. —  |
| » Kubin » » .» 9. —                   | » 13. 30 |
| » Semlin » » .» 8. —                  | » 12 —   |
| » Neusak » » .» 6. —                  | » 9. —   |
| » Qufovar » » . » 5. 40               | » 8. 30  |
| » Apatin » » . » 4. 40                | » 7. —   |
| » Mohacs » » , » 4. —                 | » 6. —   |
| » Baja » » . » 3. 40                  | » 5. 30  |
| » Tolna » » . » 3. —                  | 9 4. 30  |
| » Paks » » . » 2. 40                  | » 4. —   |
| » Földvar » » » 2. —                  | » 3. —   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |

Kinder unter 10 Jahren bezahlen die Salfte des Preifes.

| Gine leere Kalesche von Prefburg nach Pefth oder                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| juruck 12 ft. K. M.                                                 |
|                                                                     |
| Gin gedeckter Wagen                                                 |
| Gine leere Ralesche von Pesth nach Baja ober Mo-                    |
| hace oder gurud 8 fl. R. M.                                         |
|                                                                     |
| Ein gedeckter Wagen 12 ft. R. M.                                    |
| Eine leere Kalesche von Pefth nach Neusaß, Semlin                   |
| oder zuruck 12 fl. K. M.                                            |
| Gin gedeckter Wagen                                                 |
| Gine leere Kalesche von Pesth nach Moldava ober                     |
| zuruck 14 ff. K. M.                                                 |
| Gin gedeckter Magen 21 » »                                          |
| Eine leere Kalesche von Wien nach Giurgevo oder zuruck 50 fl. R. M. |
| Gine leere Ralefche von Wien nach Galacy ober                       |
| zurnet 70 fl. K. M.                                                 |
| gurna                                                               |

Die Reisenden, deren jeder 80 Pf. Gepäck frei hat, sinden am Bord einen Restaurateur, und wersden ab wärts von Boot zu Boot von Presburg bis an den bedungenen Ort gestellt. Von Galacz besteht eine Verbindung mit dem Dampsschiffe, welches die Fahrt nach Konstantinopel und Smyrna macht. Auf wärts liefert das Boot die Reisenden bis nach Orsova; sobald hier die Kontumaz beendet ist, begeben sie sich zu Lande von Orsova nach Neu-Moldava auf eigene Rechnung, wo der Agent Herr Laz. v. Popovics in Orsova für die billigste Beförderung sorgt.

J. P. Moshammer, Rommerzial-Brieftrager, Stadt, im Gafthofe zur Dreifaltigkeit Nr. 497, befördert Reisen de und Guter nach Steier, Ling, Salzburg, Innsbruck, Braunau, München und nach Regensburg.

Franz und Komp., Leopoldstadt, Taborstraße Mr. 316 zum schwarzen Adler, verführt bloß Güster nach Böhmen, Sachsen, Lüneburgund in die Hanseestädte.

Franz Bindtner, alte Wieden Nr. 8, und Weihburggasse Nr. 939, befördert vorzüglich Reissende nach Triest, Mailand, Rom und Neapel, nach Straßburg und Paris.

Schmiedt und Caffou habenzwei Schreibftuben, die eine zur Güterbeförderung nach Mähren und Polen, Leopoldstadt, Taborstraße Nr. 310 zum goldenen Löwen; die zweite zur Güterversendung nach Baiern und Italien, auf der Wieden, Hauptstraße Nr. 450 zur grünen Weintraube.

Gilfrachtwagen, welche täglich von Wien nach Prag abgehen und die Frachtstücke in drei Liefertagen von hier nach Prag, oder von Prag nach Wien befördern, werden beforgt in Wien von dem bürgerl. Handelsmann Jos. Schober in seinem Berladungsmagazin, Leopoldstadt, große Fuhrmannsgasse zur österreichischen Kaiserkrone Nr. 482, und in Prag von Lor. Burbaum's Witwe.

Außerordentliche Reisegelegenheiten nach allen Richtungen werden auch in der k. k. privil. Wiener

Beitung angekundigt.

9.) Im Allgemeinen beforgen die Kommerzialbriefträger dem Fremden die bei der Hauptmauth nöthige Berzollung, spediren Personen und Guter nach bestimmten Preisen und sind in Wochentagen von 9-2 Uhr auf der Hauptmauth anzutreffen.

Um aber dem Fremden und dem Geschäftsmann überhaupt einen Maßstab für die Frachtpreise von Wien nach andern Handelspläten zu geben, wird nachfolgend eine Tabelle mitgetheilt, aus welcher die Liefertage, der Frachtbetrag und die Valuta desselben zu ersehen ist. Die bemerkten Preise wechseln zwar nach dem Angebote der Fracht, können jedoch im Durchschnitt als Normalbestimmung gelten.

Frachtpreise\*)

für einem Wiener Centner ohne Berbindlichkeit, wobei die Liefertage von Wien aus bestimmt find:

| Liefertag | ge.         |     |     | Fracht. | Valuta. | Mauth<br>und<br>Bolle. |
|-----------|-------------|-----|-----|---------|---------|------------------------|
| 18        | Altenburg . |     | fl. | 41/4    | P. C.   | exclus.                |
|           | Unnaberg .  |     |     | 31/3    | >>      | >>                     |
|           | Auerbach .  |     | •   | 31/2    | » .     | , ,,,                  |
| 20        | 2156        |     |     | 23/4    | *       | **                     |
| 18        | Hugsburg .  |     |     | 43/4    | K. M.   | >>                     |
| - 24      | Bamberg .   |     |     | 51/2    | >>      | v                      |
| 20        | Baußen .    |     |     | 32/3    | P. C.   | *                      |
| 26        | Berlin      |     |     | 7-62/4  | »       | >                      |
| 16        | Böhm. Leip  | oa. |     | 21/4    | K. M.   | 3)                     |

<sup>\*)</sup> P. C., heist Preussisch Courant; R. M. Konvenstions: Munge: 3 Zwanziger = 1 Gulden; gr. Ein Groschen, 20 gr. = 1 Gulden R. M.

| Liefertage.         | Fracht.  | Valuta.  | Mauth<br>und<br>Bölle. |
|---------------------|----------|----------|------------------------|
| 80 Braunschweig .   | f. 8     | K.M.     | exclus.                |
| 36 Bremen           | 9        | >>       | >>                     |
| 18 Breslau          | 31/3     | P. C.    | >>                     |
| 32 Bern             | 81/2     | >>       | <b>&gt;&gt;</b>        |
| 1 1 1               | r. 18    | K. M.    | >>                     |
|                     | ft. 11/4 | P. C.    | >>                     |
| 16 Brieg            | 31/3     | »        | *                      |
| 32 Basel            | 81/2     | · »      | <b>»</b>               |
| 18 Chemnis          | 31/3     | · »      | >>                     |
| 22 Cottbus          | 41/2     | ' ' >>   | >>                     |
| 20 Crimmisschau.    | 32/3     | <b>"</b> | * >>                   |
| 28 Cassel           | . 61/2   | K. M.    | >>                     |
| 24 Coburg           | 51/2     | >>       | . »                    |
| 32 Conftanz         | 7        | >>       | >>                     |
| 20 Cameng           | 31/3     | P. C.    | 3)                     |
| 18 Dreeden          | 31/3     | >>       | >>                     |
| 24 Gifenach         | 6        | >>>      | 3)                     |
| 26 Erfurth          | 6        |          | 3)                     |
| 14 Eger             | 21/2     | R. M.    | 4 >>>                  |
| 26 Frankfurth a. M  | . 6      | ***      | >>                     |
| 28 Frankfurt a. d.  |          | P. C.    | 2)                     |
| 22 Freiberg in Cac  | bf. 31/2 | · »      | " >>                   |
| 18 Freib. in Pr. Go |          | *        | >>                     |
| 20 Frankenberg .    | 31/2     | n        | 33                     |
| 22 Gera             | 41/2     |          | **                     |
| 20 Glauchau         | 33/4     |          | <b>&gt;</b>            |
| 20 Görlis           | 31/4     |          | »                      |

| Liefertage | · · · · · ·        | क <sup>त्</sup> हत्त् | Fracht.   | Valuta.         | Mauth<br>und<br>Bölle. |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------------|
|            | Gotha              |                       | 4 51/a    | P. C.           | exclus.                |
|            | Bräß               |                       | 26        | K. M.           | D                      |
| 20         | Greiß in Sa        | hs. ft.               | 41/2      | P. C.           | · · · »                |
|            | <b>Frossenhann</b> | 4                     | 38/4      | <b>&gt;&gt;</b> | · · · »                |
|            | Gabel              | 12                    | 23/4      |                 | w >>                   |
| 18         | Goldberg .         |                       | 31/4      | <b>»</b>        | ( ) D                  |
| 24         | Großglogau         | 3                     | 41/2      | **              | 1 k                    |
|            | Haarburg .         |                       | 81/2      | K. M.           | , &<br>22              |
| 30 .       | Salle an d. C      | Sgale                 | 63/4      | ***             | ` ` »                  |
| 32 5       | damburg et?        | Utona                 |           | »               | »                      |
| 34 5       | Sanover .          | 3                     | 81/4      | ່ ນີ            |                        |
| 20         | Hannichen 🔊        | •                     |           | P. C.           | : C :>>                |
| 34         | Hildburghan        | fen                   | 8         | K. M.           |                        |
| 20         | gof                | 378<br>3.●            | 4         | . »             | '. ( y                 |
| 20         | Hohnstein .        | . ,                   | 31/2      | D. C.           | . 4,                   |
| 20 .       | Herrnhuth :        | ⊋ fſ.                 | 31/4      | . »             | w w                    |
| 20         | Hirschberg i       | n Pr.                 |           | 40              | . 0                    |
| 14         | Schlesien          |                       | . 31/4    | 2)              | `~ '                   |
| 20 .       | Hirschb. im        | Brigt=                |           |                 |                        |
|            | ländischen         |                       | 33/4      | · - »           | » »                    |
| 28         | Beilbronn !        |                       | 8         | R.W.            | · 4 ->>                |
|            | Iglau              |                       | * 1       | · · · · · » ·   | , »                    |
| 12         | Jägerndorf.        |                       | 2         | 39              | : ' »                  |
|            | Jauer              |                       | 31/4      | . · · » . ·     | , :- »                 |
|            | Alagenfurt .       | 4                     | 21/4      | » , .           | 1 3 ×                  |
|            | Auttenberg         |                       | 11/2-11/3 | 1 → →>>>        | ÷ 1 >>                 |

| 4 3                   |         |             | Mauth           |
|-----------------------|---------|-------------|-----------------|
| Liefertage.           | Fracht. | Valuta.     | Bölle.          |
| 20 Landshut in Pr.    |         |             | • 4             |
| Schlesien.            | 31/4    | P. C.       | exclus.         |
| 22 Lauban             | 31/2    | , »         | · >>            |
| 16 Laibach            | 13/4    |             | 3>              |
| 20 Leipzig            | 41/4    |             | . »             |
| 28 Lemberg            | 4       | K.M.        | 2               |
| 18 Liegnis            | 31/3    | P.C.        | . 33            |
| 22 Loeban             | 31/3    |             | 39              |
| 24 Lauenburg .        | 4       | » »         | >>              |
| 20lengenfeld in Sach= |         | <i>i.</i> * |                 |
| sen                   | 31/2    | >>          | . »             |
| 20 Lichtenstein in    |         |             | 1               |
| Sachsen               | 31/2    | · »         | »               |
| 8 Ling                | 11/3    | K. M.       | >>              |
| 32 Lübeck             | 83/4    | »           | <b>&gt;&gt;</b> |
| 32 Lüneburg           | 81/2    | »           | · »             |
| 28 Lindau             | 7       |             | >>              |
| 26 Magdeburg .        | 51/4    | P. C.       | >>              |
| 22 Meissen            | 4       | »           | , »             |
| 28 Mainz              |         | R. M.       | >>              |
| 20 Munchen            | 4 ::    |             | **              |
| 18 Mittelmalde .      | 3       | D. C.       | 2)              |
| 24 Naumburg.          | 41/2    | , ».        | . »             |
| 20 Neisse             | 31/4    |             | 2)              |
| 20 Nurnberg           | 4       | K. M.       | »               |
| 20 Dederan            | 31/2    | P. C.       | >>              |
| 10 Olmüß              | 11/4    |             | >>              |
|                       |         |             |                 |

| Liefertage.   | +     | Fradyt.      | Valuta.                      | Mauth<br>und<br>Bölle.                |
|---------------|-------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 12 Oppeln.    |       | 81/4         | P.C.                         | exclus                                |
| 20 Oschat.    |       | DI 81/2      | >>                           | 2>                                    |
| 12 Pirna .    |       | 31/4         | <b>29</b> ,                  | 30                                    |
| 18 Plauen.    | -•    | 4            | . »                          | 22                                    |
| 12 Prag .     | gt    |              | K. M.                        | >>                                    |
| 12 Pilsen :   |       | 34-36        | 3)                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 28 Potsdam    |       |              | P.C.                         | >>                                    |
| 18 Regensbu   |       | . 3          | K. M.                        | >>                                    |
| 18 Reichenbe  |       | 21/4         | Ŋ                            | <b>&gt;&gt;</b>                       |
| 18 Ronnebur   |       | 1.           |                              |                                       |
| . Sachsen     |       | 41/4         | P.C.                         | >>                                    |
| 16 Numburg    |       | 21/4         | $\mathfrak{K}.\mathfrak{M}.$ | >>                                    |
| 20 Rochliß in |       | $n 	 3^3/_4$ | P. C.                        | 35                                    |
| 24 Saalfeld   |       | 5            | >>                           | >>                                    |
| 20 Salzunge   |       | . 8          | *                            | *                                     |
| 20 Schneeber  | rg .  | 31/2         | *                            | , »                                   |
| 20 Schliß     |       | 4            | »                            | D                                     |
| 28 Straßbur   |       | 2            | K. M.                        | *                                     |
| 26 Stuttgart  |       | 7            | >>                           | >>                                    |
| 18 Schmiede   |       | 31/4         | P. C.                        | *                                     |
| 24 Sorau in   |       | <b>3.</b>    |                              |                                       |
| Schlesie      |       | 33/4         | <b>»</b>                     | >>                                    |
| 14 Salzburg   |       | 2            | K. M.                        | »                                     |
| 30 Schaffhar  | usen. | 8            | *)                           | >>                                    |
| 20 Triest .   | •     | $2^{1/2}$    | >>                           | »                                     |
| 12 Troppau    | gr    |              | >>                           | »                                     |
| 16 Töpliß     | · • f |              | >>                           | >>                                    |
| 16 Teschen    | g1    | r. 32        | 26 »                         | *                                     |

| 22 | Torgau fl.    | 5    | P. C. | >> |
|----|---------------|------|-------|----|
|    | Ulm           | 6    | K. M. | 32 |
| 20 | Wenda         | 31/2 | P. C. | »  |
| 26 | Würzburg .    | 51/2 | K. M. | >> |
| 20 | Waldau in Pr. | 31/2 | P. C. | >> |
| 82 | 3űrch         | 81/2 |       | 37 |
| 20 | Zittau        | 31/4 |       | 2) |
| 20 | Zschoppau     | 31/2 |       | >> |

- 10. Für Inländer, welche von Wien aus sich in einen zum Zollverein gehörigen Staat begeben wollen, werden wohl auch die nachstehenden Bemerkungen nicht unerwänscht seyn.
- a) Reisende, welche Gepäck bei sich führen und weder mit der gewöhnlichen Post, noch mit Ertrapost reisen, sind zur Anmeldung bei dem Grenzzollamte oder bei dem Anmeldungsposten verpsichtet, mit dem Unterschiede, daß sie lesterem nur ihren Namen, Stand und Wohnort, so wie den Namen und Wohnort des Fuhrmanns anzeigen und einen Schein darüber erhalten, mit dem sie sich bis zu dem Grenzzollamte ausweisen, bei welchem derselbe abgeliesert wird. (Zollverordnung vom 4. Dezzember 1833. 4.)
- b) Für alle vom Auslande eingehenden Straßen in die Staaten des Zollvereins, welche von Extraposten befahren werden, ist der Ort bestimmt, wo die mit Extrapost Reisen den verpflichtet sind, anzuhalten, ihr Gepäck zur Nevision zu stellen und von zollpstichtigen Gegenständen die Eingangsabgabe

su zahlen. Gegen Leistung vollständiger Sicherheit für den höchstmöglichen Abgabebetrag kann die Revision beim Eingange unterbleiben; der Waarenverschluß muß aber angelegt und die weitere Behandlung einem zuständigen Umte im Innern, oder dem Ausgangs-Umte vorbehalten bleiben. (Das. §. 38.)

c) Das Passagiergut auf gewöhnlich en Fahr= post en wird im ersten Umspannungsorte revidirt und

abgefertigt. (Daf. §. 37.)

d) Tressen die Grenzausseher Reisende zu Wagen mit Gepäck, zu Pferde und zu Fuß mit Felleisen, entweder auf einem Punkte der Zollstraße, wo dieselben das Grenzzollamt schon im Rücken haben, oder außerhalb einer Zollstraße, so können sie, mit Ausnahme der mit den gewöhnlischen Posten oder mit Extrapost Reisenden, den Nachsweis der geschehenen Meldung sodern. Erfolgt dieser, so müssen sie die Personen ohne Störung reisen lassen, im entgegengesetzen Fall aber zum nächsten Zollamte führen. (Das. §. 103 f.)

c) Beim Eintritt in einen Staat des Zollvereins

unterliegen keiner Abgabe

1) Gold und Silber, gemunzt, in Barren und Bruch, mit Ausschluß der frem den sile berhaltigen Scheidem unze. (3olltariff, Dresden, 4. Dezember 1833. 1 Abth. 14.)

2) Rleidungsstücke und Wäsche, welche Reisende zu ihrem Gebrauch mit sich führen; dann die Wagen der Reisenden, Reisegeräth, auch Verzehrungsgegenstände zum Reisegebrauch. (Das. 17.)

3) Pferde sind steuerfrei, wenn aus dem Gebrauche, der von ihnen beim Eingange gemacht wird, überzeugend hervorgeht, daß sie als Jug= oder Lastthiere zum Ungespann eines Reise= oder Frachtwagens gehören, oder die Pferde von Reisenden geritten werden müssen. (Das. 2. Abth. 39. Unmerkung.)

4) Es bleiben bei der Abgabenerhebung außer Betracht und werden nicht versteuert alle Waarenquantitäten unter 4 (vier) Loth
preuß. oder unter 1/1000 des Zollcentners.

(Dafelbit 5. 216th. 9.)

5) Dagegen zahlen, unter Anderen, Waaren gefertigt ganz oder theilweise aus Gold, Silber, Platina, aus Perlmutter, echten Perlen, Korallen und echten Steinen, auch dgl. Waaren in Verbindung mit Alabaster, Bernstein, Elsenstein u. s. w., Meerschaum, unedlen Metallen, Schildpatt, unechten Steinen, Etuis, Taschenzuhren, ganz sein lakirte Waaren, Negen und Sonnenschirme per Centner beim Eingang 55 Rhtlr. oder 93 st. 32½ kr. im 24 st. Juß. (Das.

## Namen - Register.

23.

Abel, Joseph, Maler, Seite: Uchamer , Joh. , Stückgießer, Mdam, J., Gartenbefiger, 137. Adolf, König Buftav, 206. Albert , Berjog von Gachfens Teschen, 76. Mit, Maler, beffen Donaus ansichten, 16. 198. Altomonte, Maler, 66. 67. 75. 88. 90. 91. 94. 260. 261. Ulringer, Des Dichters, Mo: nument, 273. Umalie, Witive Raifers Jo: 58. feph I., Unna, Gemalin Raifers Mathias, 77. Umerling, Friedr., Maler, 255. Armbrufter, Rarl, 27. 95. (Note.) Deffen Leihbiblio: thef, 121. deffen Buchhand: lung, 168. Artaria, Runfthändler, 27. 95. 115. 197. 241. Urthaber , Jof. , deffen große Rurrentivgarenhandlung, 106. 283. Micher, F., 123. Muerbach, Gottfr. Maler, 91. Muersperg, Fürft, Pallaft, 87. Mutenrieth, Buffav, Sand: Bibiena, Unt. Ball von, fcuhmader, 109. 278.

Bauerle, Udolf, Redafteur der Wien. Theaterzeitung. Geite : 121. Barbarigo, Joh., Stuccos Urbeiter, 94. Bartich, Geo., Manufaftur. Beichnungslehrer , 164. Baunggartner, Rapuginer u. Maler , 77. 89. Baumgartner, Undreas. Dr. und Direftor der f. f. Porzellanmanufaftur, 122. Beargi, Raufmann, 284. Bed, Friedr., Buchhandler, 168. Beder, Mug. u. Komp. Fa-Beer, 3. S., Damenfleis Dermacher, 107. Behfel, Unt., Baumeifter, 33. Berfa, Unt. et Romp., Runfts handler , 197. Bermann, Jer., Runfthands ler, 95. 197. 241. Bermann, Joh. Gigm., F. f. Sofbibliothet . Runfthand= ler, 197. Bertitich, Jof., Seides und Modewaarenhandlung, 107. Bener, Bildhauer, 254. 256. 269. Maler, 75.

Bienfo, Frauleinv., Seite: 89. | Canaletto , Maler , 154. Biermanr, Dr., : 180. Bindtner, Gri., befordert Reifende, 292. Blotius, Sugo, 170. Blumenbach, Wabrufchef, E. W., deffen Werfe über Ofterreich, 29. 182. Bod , Joh. , Bildhauer, 64. Bock, Tobias, Maler, 64. 65. 74. 75. 76. 78. 79. Boldrini, Geb., Florentis ner Strobbute, 108. Bouillon , Gottfr. v., 206. Brand , Maler , 93. Brandeder, Alo., Blumen: fabrifant, 108. Brandmaner, Gim., Ba: genfabrifant , 262. 284. Braun, Dr. M., 233. Braun, Maler , Bo. Braunlich, C. Fr. , Jabri: fant, 244. Bredemaner, f. f. Rath u. Sofgarten-Direftor, 270. Bretfeld = Chlumcangefn, 30f. , Freiherr v. , 210. Brunner, Frang, deffen De: dalharfe, 281. Buchholy, Beinr. , Sofbuchs binder , 276. Buchsbaum, f. Puchsbaum. Burde, Jof., Shawlsfabrif, 283. Burg u. Gohn, Maschinift, 275. Burnaccini, Octav., Runftler , 55. Busbef, Augerius, 170. Burbaum, Lor., fel. Witme, 293.

Œ. Caffou, f. Schmiedt, 192. Camilla's artefifche Brun: nen, 271.

Canova, 76. 127. 248. Carloni, Carlo, Runftler, 75. 79. 211. Cebef, Bildhauer, 189. Cellini, Benvenuto, 204. Celtes , Ronr. , 170. 173. Celtes, Protuc., Dichter, 63. Cerachi, Jos., Bildhauer, 161. 211. Chaptal, Graf, 253. Chartrouffe, Charl., Fabrit, Chianini, Architeft, 211. Chriftine, Mler., Baumeis fter , 60. Chriftine, Erzherzogin, Bes malin Bergogs Albert von Sachsen: Teschen, 76. Christmann , Jos. Frz., Dr= gelbauer 92. Clairmont, Rarl Gaulis, Lehrer ber engl. Sprache, 157. Claudia Felicitas, zweite Ge= malin Raifers Leopold 1.78. Clerfait, Graf, 246. Clount , Maler , 104. Colin von Mecheln, Aler., Bildfcniger, 204. Collin, Beinrich v., Deffen Denfmal, 91. 273. Coof, James, 180. Coradini, Unt., Runftler, 55. 170. Corra's Raffeehaus, 101. Corti's Raffeehaufer, 100. 101, 126, 127. Cranach, Lufas, ber Sohn, 205. Cuspinian , Joh., Geschicht: fchreiber , 67. 170. Enmbal, Maler, 89. Chernin, Graf, v., deffen Gemäldesammlung, 218. 11.

Danninger, J., Bronges maaren bes, Geite: 276. Daringer, Maler, 75. Daum, J., Restauration Des, 95. 97. Raffeehaus Des, 100. Daumas, Mer., Geiden= zeugfabrif, 282. Davy, Mechanifer , 279. Demel, Bri., Sof. u. burg. Runft=Drechsler , 278. Deinmer, Philipp, Deffen Männerstiefel', 112. Demuth, R., Fabrif, 276. Denis, des Dichters, Grabmal, 249. Dengala, Frestomaler, 79. Deutschmann , Orgelbauer, 76. 91. Diabelli, Runfthändler, 197. Dieffenbach , P. P. , Dber: gartner , 135. Dietrichstein, Graf v., 200. Difmann, Joh. Edle v., 210. Dill, Abam, Sandlung mit Damenftrumpfen, 109. Dillinger, Jof., Fabrif., Dietrich , Freiherr v. , 210. Diegler, Rarl, Opticus, 279. Dobn, G., Kurrentwaaren= bandlung 107. 109. Domenico, Maler, 264. Dommaner, deffen Cafino in Sieging, 248. Donner, Rafael, 56. 60. 73. 89. 222. 260. 263. 269. Drechster, Jof., Buchbins Der, 276. Dreber , Christoph, Drechs: ler , 277. Drepler, Maler, 264.

Dunst, Jos., Schmudwaa: renfabrif, Geite: 283. Dürer, Mibr., 204. 215. Duf, Unt. van, Maler, 255. Œ. Cbersberg, J. S., Schrift: fteller u. Redafteur der Feierstunden, (jest Defterr. Bufchquer) 120. Edling, Mechanifer, 280. Edmaners Raffeehaus, 101. Edelinf, Rupferftecher, 216. Gidinger, Maler, 247. Eleonora, Gemalin Raifers Ferdinand II., 76. Emanuel, Feldmarschall, 67. Emil, rühmlichst bekannter Driftsteller, 65. Ender, Thom., Landschafts: maler, 178. Erhart, Bimmermeifter, 62. Grier, Christoph, Orgels bauer, 93. Efterhagn, Fürft, deffen Bis bliothet, 174. Gemaldes famml. , 216. Ettingsbaufen , Undr. von, f. f. Prof., 165. Eugen, Pring v. Savonen, 60. 67. 87. 134. 171. Saber, Joh., Bifchof, 170. Falfner , Dctav. , Baumei:

Falfner, Octav., Baumeis fter, 62.
Kanti, Architekt, 211.
Fendi, Peter, f. f. Kabis netsmaler, 202.
Ferdinand, Erzherzog von Oesterr., Grafv. Tyrol, 204.
Ferdinand I. Kaiser, Bibliosthek, 173. Rupferstichs und technische Sammulungen, 181. 183. 215.

Ferdinand U. Raifer, Geis te: 40. 88. 150. Terdinand III. (fatt V.) 72. 73. 139. 202. 210. Betti, Maler, 73. Finella, Untonio, 248. Finiquera, Tomafo, 215. Binf , Gra. , befordert Rei: fende u. Guter , 288. Bifder v. Erlad, Architeft, 55, 58, 59, 60, 75, 88, 90. 130, 169. (Rote.) Sifcher, Prof., Bildhauer, 55. 56. 58. 86. 208. Fifcher, Daniel, Fabrif., 261. Gifcher, Oberftlieutenant, deffen Fabrifen, 261. Maler, Tifcher , Bingeng , 92. 255. Bletschner , Maschinist , 284. Fontana u. Moscagni, de= 161. ren Sammlungen, 180. Frant, Jof., Dr. M., 210. Frang I., Gemal der Raife= rin Maria Therefia, 129. Frang I., Raifer, 42. 36. 97. 131. 135. 154. 161. 171. 173. 177: 185. 200. 206. 208. 209. 223. 224. 255. Friedrich III. Raifer, 65. Friedrich IV., 45. Frang u. Romp. , befordert Guter , 292. Franzeschini, Maler, 217. Friedfen, Mart., Parfumeur, 280. Brischling, Fri., Handlung mit fcweren u. fconen Geibenzeugen , 108, 282. Frühmirth , Runftler , 55. Sueffi, Rud. , 187. Buger, Balleriedireftor, 211.

6.

Gansmiller, Rarl, Lehrer d. italien. Sprache, Seite: 157. Gebauer, Frz. Xav., Mus fifer, 190.

Beringer, Anton und Karl, Kurrentwaarenhandlung,

Gehringer's Raffeehaus, 101. Gerold, Rarl, Buchdruder und Buchhandler, 167.168.

Geffelbauer, Jos., befordert Reisende und Guter, 287. Genling, Maler, 189.

Chelensche Erben, Ban, des ren Buchdruckerei, 167. Giaccomini, Jos., Antiquis

tätens und Gemäldehands ler, 198. Giefete, Prof., 181.

Girgif, Pet., Hutmacher, 112. Girlif, Pet., Hutmacher, 112. Giang, Bold, Eifengusischa-

briffinhaber, 194. 277. Goergen, Bruno, Dr. M.,

Grabner, Andr., Steinmen,

Graf, Konrad, hoffortes pianomacher, 277. Graffer, Frz., Untiquars

Buchandler, 169. Gran, Daniel, Maler, 78. 170. 264, 269. 270.

Gries, Maler, 66. Groß, M. 3., beffen Reifes

tafchenbuch, 16. 251. Groll, Jos., Damenschube, auch masserdichte, 109.

Grund, Leop., Buchdrucker,

Gruner, Johann , Meffers schmied, 282.

Gidmeibler, Ign., in Duch: | Seff, Unton, Softraiteur, berg , Geite : 248. Guglielmi, Maler, 151, 268. Gunfel, Jof., Mannerfleis dermacher, deffen Rleider: magazin, 107.

Paas, 3. B., Galanteries maarenhandlung , 110. Saas, Rarl feel., Witme, Buchhandlung, 168, 213. Sachoffer, Ignas, Schwarifarberei Des, 262. Bagenauer, Bildhauer, 92. Baidvogels Raffeehaus, 100. Sainisch, Unt. , Meffingfa= brif des , 245. Safer, & f. Sofgartner, 129. Sammer, Sofrath Jof. v., 209. Bardegg, Ign., Grafv., 51. Bardl, Gra., Shamlfabrif, £83. Barnifch u. Belbold , Mode: bander und andere Mode: artifel, 107. Baslinger , Tob. , f. f. Sof: u. priv. Runft= und Mufis falienhändler', 197. Baufile, Jof., Lithograph, 199. Sauginger, Maler, 91. Bedmann, Joseph , Farben: und Firnighandlung des. 196. Beld, Jof., Runftgartner, Sempel, Ritter v., Maler, 93. Benrici, Baumeifter, 92. Berold, Balthaf., Runftler, 55. herrmann , Dr. M., 179. Bertel, Leop., Blumenfas

brif des, 108.

Seite: 95. 140. 147. Sef , Maler , 91. 92. Beubner, Chr. Gotth., Buch. bandler, 168. Sidl, Maler, 213. 219. Diegmann, Frg., Untiquis tätenhändler, 198. Bildebrand, Joh. Luf. v., Sofarchiteft, 87. Siltner , Jof. , Sabrif, 279. Soare , James , Lehrer der Soede, Joh. van der, Ma-Bofel, Blaf., Prof. der Solle fdneidefunft , 120. Sofeneder, Unt., Fischhands ler , 262. Soffmann, Joach., Mufitlehrer, 191. Sofginfer, Leop., Seibens handlung , 108. 282. Sobenberg, v., Sofarchiteft, 76. 269. Solzmüllner, Magd., beforat Damen = Regliges u. dgl. 109. Horn, Christoph, 62. Hornbostel, Geidenzeugfas brifant, 244. 282. Host, Dr., Dessen synopsis plantarum etc. 131. Subert, Joh., Mannerhute, Sugel, Bar. b., beffen Bars ten , 137. Sunczoffn, Dr., 180.

Scenflus, Maler, 252. 31g, Prof., 178. 179. Jacquin, Freiberr, Nifol. 301. v., 270.

Freiherr v., Seite: 134 .. Jasomirgott, Beinrich II., 54. 62. Jadel , Jof. , Baumeifter , 33. 125. Janitich , Mart. , Fabrif , Janfen , Maler, 90. Janfon, Benriette, Runftfto: pferin, 113. Jantschen, Jos., vorzüglich: fter Stadtlohnfutscher, 103. beste Jaquemar, Georg, frangof. Sandichuhe, 109. 278. Jaquet , Rathar. , Soffchau: fpielerin, 219. Jasper , C. G. , 124. Jodmus, hieron., Maler,74. Johann von Smunden, 173. Joseph 1., 185. Joseph II., 45. 129. 138. 139. 141, 151, 160, 185, 211, 219. 222. 223. 284. 225. 227, 230, 270,

Raltenbad, J., Redafteur ber öfterr. Beitschrift für Geschichts: und Staats: funde, 121. Rappelmarer's Raffeehaus, 101. Rarl der Große, 201. Rarl ber Ruhne, 199. Rarl II., Ronig v. England. 211. Rarl V., 205. Rarl VI., Raifer, 55, 59. 87. 204. 170. 211. Rarl, Ergherzog, faif. Sob., 54. 208. - Bibliothet, 174. - Rupferftiche, 215 .- No: fenfanimlung, 242.

Jacquin, f.f. Regierungerath, Rarner, U., Maler, Geis te: 224. Käsmann, Frans. Bild: bauer , 74. 166. Raftner, Joseph, Maler, 93. Raufmann, Chrift., Fabrit, Raunig=Rittberg, Fürft, 211, Reefi, Stephan, Ritter v., Rerfa, Unt., 276. 285. Refelhofer, Frg., 276. Rid , Jof. , Sabrifsbefiger . 242. Riefiling, Bildhauer, 178. Rirchlehner, Gemaldefamm= lung des, 261. Rlaig, Geo., Baumeifter, Rleinschnig . Joh. , Parfumeur, 281. Rlieber , Jof. , Sofarchitett, 9:. 164. 222. 242. 268. Rlier, Gartenbefiger, 136. Rnapp, Joh. u. Jof., Rams mermaler, 270. Rober, Frang, Studgießer, 74. Roch, C. W., Galanteries maarenhandlung, 110. Rongler, (nicht Rorgler), Tobias, 61. Robl , Ludw. , Maler , 176. 254. Röhler, Stuccoarbeiter, 256. Roll, Maler, 75. 94. Roller, Maler, 266. Roller's fel. Witme , deren Wagenfabrif, 284. Kornhäusel , Architeft, 81. Rothgagner , Unt. , Glas:

maler , 278.

Rrafft , 21br. , 213.

Rrafft, Vaul Vet., f. f. Gal: lerie:Direftor, Geite: 58. 213. 222. Rraian, M. L., deffen So: hebestimmung der Spinnerin am Rreug, 30. Rranach, Luf., Maler, 89. Rreipel, Maler, 91. Rudler, Jos., Dr. und f. f. Pros. Darstell. des Orgas nismus der österr. Staats: verwaltung , 118. Rumpf, Beinrich, 62. Rupffer und Ginger, Buch: händler, 168. Ruppelwieser, Maler, 94. 234. 264. Ruppitsch , Matth. , 21ntis quar=Buchhändler, 169.

Æ.

Lacy, Graf, \$46. Lamberg's, Graf v., Gemal: Defammlung, 218. Langer, Unna, Modiftin, 121. Laurengi , Ludiv. , Wagen: fabrif., 284. Lazius, Bolfa., Gefdicht= fdreiber, 75. 170. Lee, Jof., Modemaaren= handlung, 107. Leibenfrost's Raffeehaus, 101, Leicher, Maler, 92. 93. Leitermener, Mich., Mufif: lehrer, 191. Lemonten, frangofischer Be: schichtschreiber, 100. Lenfen, Uchaz von, beffen febr besuchte ungar. Weinhand: Lung , 97. Legen Befchreis bung d. Sofbibliothef, 172. Leopold, Markgraf, der Glorreiche, 79.

Leopold, Markgraf, ber beil. Seite: 263. 264. Leopold I., Raifer, 55. 77. 88. 139. 170. 185. 206. Leopold Wilhelm, Erghers jog von Ofterr., 141. Lerd, Mifol., Rünftler, 65. Leren, Maler, 252. Lipp, Gottfried, deffen Ga= miliengruft, 260. Lefchen, Wilh., Fortepiano: macher , 277. Liechtenstein, Fürst, Com-merpallast und Garten, 130. Bibliothef, 174.-206. Gemalde und Rupferftiche. 217. 218. - 257. Liegert, &. G., Rurrent: waarenhandlung, 107. Lindner, Maler, 76. Littrow, Prof. und Direftor der f. f. Sternwarte, 152. Löbifch , Dr. M., 232. Lobmane, Jos., Glashand: lung, 278. Locher, F. maler. Unfichten ber Donau, 16. Lommer, Jof., Rurrentwaa: renhandlung, 107. Löfil, Frg., Architett; 189. Laudon, Feldmarichall , 208. Lon, Frg., Bildhauer, 94. Lutge , Gottfr. , Deffen Pfeis fenfovf:Fabrif, 281. Luitge, Seinr. , Gabrif, 281.

M.

Machts, J., u. Comp., Fas brif, 281. Mack, Frz. von, 266. Madeser, Bildhauer, 93. Mainzer, Friedr., 123. Mandfeld u. Comp., Lithos graph, 198. Maratti, Maler, 73.

Marthart, Jof. B., Murnb. 1 Waaren, Seite: 280. Maria Therefia, Bergogin v. Savonen, 233. Maria Therefia, Raiferin, 41. 42. 77. 132. 161. 171. 172, 185, 206, 211, 223, 234. Maron, Unt., Maler, 211. Martinelli, Dominif, Urchi: teft, 60. Martinelli , Philipp, Baus meifter, go. Mathias Corvinus , 170. Mathielly, Lor. , Hofbildhauer, 65. 59. 74. 207. Matschiner , R., Inhaber ei: nes Schwigbades, 104. Mathai, Gabr., Maler, 77. Maulbertich, Maler, 73. 76. 90. 91. 92. 93. 94. 170. Marimilian I., Raifer, 28. 1706 Marimilian II., Raifer, 179. 206. 268. Manerhofer, Steph., Fabrif, Mechetti, Pet. , Runfthand: fer, 197. Megerle v. Mühlfeld, Rarl, Meidinger, Maler , 80. Mesmer , Maler , 176. Mefferschmidt, Bildhauer, 61. 151. Meteftafio, Dichter, 75. Metternich, Fürft : Staats: fangler, deffen Garten 135. Bibliothef, 174. Mentens, Mart. v., Maler, 2 68. Michelmann, Grg. , verfauft feine Damenftrumpfe, 109. Miefel und Brunner, Flo: rentiner Strobbutfabrifs, niederlage, 108.

Minfus, Joh. Theo., deffen ungar. Weinhandlung, 97. Mitis, Edler v., 32. Mittrenga, Unt., Parfumeur, 281. Mohn, Gottlieb, Glasmaler, 80. 255. Mollner, Peter, Architeft, Mollo, Eduard, Kunfthänds ler, 197. Mollo, Florian, Runfthande ler, 197. Mofel, Sofrath v., deffen Be= fcreibung der f. f. Sof= bibliothef, 172. Moshammer , 3. P., befor. dert Reifende und Güter. 201. Mörschner und Jasper, Buch: handler, 168. Mösle, Ritter v. feel., Wits we, Buchhandlung, 168. Mozart, 252. Mühldorfer, Ignas, Maler, Muller, Beinr., Friedr., 197. Müllner, Buchbinder, 277. Muretti , Baumeifter , 256. Mnrbach v. Rheinfeld , f. f. Dberftlieutenant, 70. N. Meuhaufer , Georg , 68. Reuling , Bing. , ungemein befuchtes Bierhaus u. Gars ten des, 100. Neumann, &. T., Runftband: ler, 197.

Neuners Raffeebaus, 101. Riedermanr , Jof. , 118. Migelli, Sofarchitett, 77. Rigri, Jof, Gabrif des, 282. Mobile, Pet, Hofbaurath, Pichler, Ant. feet., Witme, deren Buchdruckerei, 168. Nolze, Sidon, Fabrik, 281. Wichler, Mich., 276. Wieringer, Architekt, 273.

Oberfircher, Jak., Uhrmascher, 70. 71.
Odersky, Ernst, Fabrik des, 244.
Oekl, Jak, Baumeister, 272.
Orth, Unt., Fabrik, 278.
Ospel, Unt., Stückhauptsmann, 207.
Otto und Haymo, Baumeis

fter , 80.

Pacetti, Bildhauer, 211. Pachmann, Maler, 74. 79. Pasquier, Fr. Du, Gabrif Des , 244. Paterno, Unt., Runfthand: ler, 197. 241. Pellegrini, Maler ,. 90. 91. Pelgel, Brg., Wundargt, 237. Peluggi, Maler, 59. 217. 264. Vennauer, M., Kunfthands ler, 197. Peppert, Frg. , berfertigt Damenfcube , 109. Perger, Jak., Teppichfabrik, 284. Peter von Brachamis, 69. Peter von Nürnberg, Steins mes, 67. Petfo , Th. , Damenfleider: macher, 107. Peggl, Johann , 118, 191. Philipp der Gute, 41. Phillisdorf, Philipp v., Lie thograph, 199. Piegnigg , Frant , Beraus: geber ber Mittheilungen

aus Wien , 59. 110.

deren Buchdruderei, 168. Pichler, Mich., 276. Dieringer , Architeft , 273. Pilgram, Unt., Baumeifter, 67. 71. Plöffi, G. G., Optifus. 379. Pohl, Dr. u. meiland Borfteber des brafilian. Mufeums, 178. Pointner, f. Geltenhammer, Popovics, Laz. v., in Drs fova , 291. Grabmal Des. Poponich . Gprachforschers , 268. Poppo, Maler, 178. Poddo, Jesuit u. Maler, 59. . 78. 79. 217. Primiffer, Alois, 205. Wrohasfa's nifrostopifche Ginfprigungen , 180. Profop , Künftler , 92. Pronan, Bar. v., Deffen Barten, 137. Prüfner, Ign., Fabrif, 281. Puchebaum, Sans, Baus meifter, 67. 69. 71. Pürfer, Joh. Ed., Galan. teriemgarenhandlung, 110. Colored on 36 1 Raffelsberger, Frang, deffen

Reife: und Influenzkarte u. f. w. 13. Rahl d. Jüngere, Maler, 93. Rahn, f. Spörlin u., 280. Rauch, f. f. Obergartner, 135. Rauchmüller, Künstler, 55. Redl, f. f. Prof. u. akad. Maler, 91. Reem, Maler, 75.

Reichenbach, Architeft, Gei: Rupprecht Rarl, Fabrif. te: 193. Reichenbach, Dr. Rarl, 86. Reithofer u. Purtfcher, Waa: renmagagin von Gummi elafticum, 110. 278. Refintfo , berechnet die Sobe Des Stephansthurms, 69. Riccard , Mer. , 171. Ricci, Maler , gi. Richard Lowenbers , Ronig, Richter, U. F., 205. Riffel, 3., Fabrif, 282. Rigenthaler's, 3of., Beflei: dungsanftalt, Rleidermaga: ain , u. Rleiderausleiban: Stalt, 111. Robaufch (nicht Robaufch), Unt. , Baumeifter , 33. Roettiers, Bing. Ferrer. Maler , 79. 94. Rohrmann u. Schweigerd, Buchhändler, 158. 216. Rohrmed, Grs. , Glashand: lung, 278. Romer , Ferd. , 68. Rofa, Jof., Maler, 268. Rofenthal, Runftgartner, 124. Rösner , Bildhauer , 234. Rofthorn, Gebr., Fabrik berfelben , 245. Rottmaner v. Rofenhain . Maler, 65. 66. 75. 79. 80. 90. 91. 93. 247. 260. Rojet, Jan. Frg., Galanterie: maarenhandlung, 110.276. Rudolph I., 202. Rudolph II., Raifer, 200. Rudolph IV., 62. 63. 68. 72. 150. Rupprecht, 3. B., (f. f. Mushulfs : Cenfor) beffen Garten und Chrpfanthe: mensflur . 137.

Geite: 278.

Ruß, Rarl, Maler u. Cuftos d. f.f. Bildergallerie, deffen Gemäldefammlung, 219.

Cala, Freiherr von , f. f. Regierungsrath , 48.

Salgeber , Leop. , Meffers fcmied , 282.

Sammer, J., Schloffer, 283. Sammer, Rud., Buchband= ler . 168 .

Sandler', Vflangenmaler . 178.

Sandrart, Maler, 65. 74. Sabhon, Sans, Baumeifter.

Sartorius , &. , Erfinder eis nes Apparats ju Douches. Regen= und Staubbadern.

104. Sartorn, Ut. Jof., Rupfer: hammerwerf Des , 245.

Sauerwein , Jof. , Murnb. Waaren , 280.

Saurau, Graf v., 208.

Schaden, 3., Urchiteft, 234. Schaller, Sofbildhauer, 172. Schaumburg und Romp.,

Buchhändler, 168. Schedel, Leop., Blumen:

fabrif bes , 108.

Scheffer , Maler , 257. Scheichel, Frang, Gloden= gieffer, 63.

Scheiger, 3., 207.

Schener, Chriftoph, Uhrs macher, 208.

Scherjer, Gebr., Bafthaus: befiger jum Gperl, 95. 97. 147.

Scherger, Jof., Badean: falt des, 105.

Schiffering , Geo., Baumei: fter , Seite : 78.

Schiffner, Jof. Chr., Dr.M. u. Primararit, 180.

Shilder , Maler , 92.

Schilling, 3. B., 118. Schilling, Maler, 89.

Schindler, f. f. Prof., Maler, 74. 92. Schmid, Unt., Edler v.,

Buchdruder, 168.

Schmidt , Adolf, f. d. Bor= rede u. 69. 201.

Schmidl's, M. feel. Bitme. Buchhandlung, 168. 169.

Schmidt, der Altere, Maler, 68. 78. 79. 91.

Schmidt , Fabrif von Derls muttermaaren , 281.

Schmidt, Mar Flor., Dr.

Med. 155. Schmidtbauer, Edl. v., Buch:

drucker, 125.

Schmiedt u. Caffou, befor: dern Güter, 292.

Schmuger, Rupferfted., 185. Schneider, Unton, befuchte Spezerei: und Weinband:

lung, 98. Schneiders Raffeehaus, 101.

Schnorr, Ludw. v., Maler, 74. 77. 257.

Joh. , Sandels= Schober, mann , 292.

Schönborn:Buchheim, Graf, Gemäldefammlung , 119.

Schott , Sofgartner , 270. Schuder; Joseph u. Frant.

Geidenhandlung , 108. Schultes, Prof. 3. U., deffen

Donaufahrten , 16.

Schuppen, van, Maler, 90. Schweigers Raffeebaus, 100.

Schwenk, Jakob, u. Math. Pfifter, haben ein Privi-

legium jum Berfertigen mafferdichter Sticfel, 113. Schwingenfessel, Michael, Rupferschmied, 71.

Schwingelichlögel . Rari . Rurrentwaarenhandler,

107.

Sconians, Maler, 75. 91. Geidel, G., Sandelsgart=

ner, 248. Seghers , Maler , 255.

Geidler u. Geuffert, f. Geuf-

fert u., 277. Geltenhammer und Point=

ner, Nürnb. Waaren, 280. Gembach , Chrift., Maler,

353.

Seuffert u. Seidler, Fortes

pianomacher, 277. Severin, der beil., beffen

Rirche und Rapelle, 283. Gieber , Joh. v. , Galante= riemaarenhandlung, 110.

Sigris, Xav., Rurrent= waarenhandlung, 107.

Singer, Frg., Maler, 94. Golimena, Frg., Maler, 211. Gollinger, D., Buchdruder, . 167.

Sommering, v., Argt, 179. Spielberger, Maler, 76. 78.

79. Sporlin u. Rahn, Papiers tapeten-Fabrif, 280.

Stadtler , Optifus , 279. Stahremberg, Rüdiger Graf D. , 70. 74.

Stegmaier , Beinr., Maler, 89.

Stein , M. , (Pianoforte), 377.

Steinbüchel, 2f. v., 203. Steiner , Maler , 273.

Stery , Bing., Papiermanus faftur Des, 244.

Stiebig, Joseph et Romp., befuchte Spezerei: und Weinhandlung, Geite : 98. Stifft, Freiherr v., 178.

Stippergers befuchtes Gaft: Baus jum guten Sirten, 97. 147..

Stippergers Wittve , febr bes fuchtes Gafthaus gur gol: benen Birne, 97. 147.

Stodel, botanifder Barts

ner , 130.

Stodel.jent Siam. Bermann. Runfthandlung des, 197. Stoly, J. G., Schuhver:

laa . 100.

Stord, Beng., Parfumeur, 280.

Straffinger, Gri., Ranim: fabrit, 279.

Strattmann, Maler ; or Straufi, Unt. feel., Wieme, (Buchdruderei), 167.

Streicher , Fortepianofabrif. . 277.

Strudet , paul u. Dominit, 170.

Strudel, Pet. Freiherr v. Mafer u. Architeft, 55. 73. 77. 89. 90. 185. 264. Swieten, van, 76. 150. 172.

Swoboda. Mug. Musif=

lehrer', 190. . . Manners bute, 112.

Schwarzenberg, Burft, Som: merpallaft und Garten, 130. - Bibliothet , 175.

Swoboda, Ferd., Galans teriemaarenhandlung, 110. Spre, Fr., Galanteriemaa=

renhandlung, 110.

' Enrlin , Jorg , Bildhauer , u. Bildfcniger, 64.

Tauer, Job., Leibbibliothet, Geite : 123.

Tendler, Frg., Buchbandler. 168.

Thaller, Jaf., Chamlfabrif.

Thonner, Frang, deffen mafs ferdichte Stiefel , 113.

Thornton , Jon. , 3mirnes rei des, 244.

Timar , Jos. , deffen Modes bandluna , 109. 276. 285. Toscani, Beni., Fabrif, 276. Trattners Freihof, 61.

Trentfensty ,. Jof. , Runft: handler , .. 197. - Lithos, graph. Unftalt Des, 198. 11:341.

Trogher, Maler, 91. 92. 268. Dichavea . 3. , ausgezeiche nete Pug: und Modewags renbandlung, 107.

Tidifchfa, Frang, (Schrifts freller), 61. 64. 67. 69. 118. Turiet , Wilh. , Stahlmaas renfabrit, 278.

Tufche, Frau Barbara, 267. Tucho Brabe, 170.

: 77.

Uffenbeimer, Mar., Spiels fartenfabrit bes , 283.

Unger, Flora, Borfteberin einer Erziehungsanftalt. 156.

Unterberger, Chriftoph, Maler, 74.

Unterberger, Mich. Ung., Maler, 65. 66. 74.

V.

Balodier, Biftor, Ramme fabrif , 279. Bering, Dr. v., 179.

Beronese, Paul, Seite: 11.
Bierthaler, Aug., dessen Postbericht u. s. w., 13.
Boigtländer, Optifus, 279.
Volke, Friedr. seel., Witme, deren Buchhandlung, 168.

ada. Wagenschön, Maler, 78. 79. Wagners Raffeehaus im Prater, 138. Wallenftein, Bergog, 199. 217. Wallishauffer, Joh. Bapt. feel., Witive, beren Buch: bandlung, 169. Wallnöfer , Fri. , Galante: riemagrenfabrif, a.b. Weber, Untiquar-Kunfthand= ler', 27. 197. Weidmann, Frg. R., Schrift: fteller , 239. 256. Weifi , Jaf. , Babriffinhas ber , 194. 276. Beifi, Urb., Studgießer, Beiffenbergers Raffeehaus, Wenedift, Jof. feel., Witme, Buchhandlung, 169. Wengla, Baumeifter, 68. 69. Werner, Fr. Jof., Mannerhüte', 112. Wernher , Probft, 263. Werner, Rifol., Sutmacher, Merner, Gebaff., Sutmader, 112.

Miton, Maler, Seite: 271. Wiedholdt, Optifus, 279. Wierschmied's Raffeebaus, Wieffinger, Glif., Florens tiner Strobbute , 108. Wimmer , Frg. , Budhands ler, 169. Winfelmann, Nifol. , .8 .. Bolf, Jof., Shamlfabrit, **283.** Wolfberger's Raffeehaus, 100. Wolfffohn, Gigm., Luft: u. mafferdichte Fabrifate des, Wrbna, Rudolph, Graf v, Burtemberg , Pring Ferdis nand v., 208. Wirth, Grg. Xav., f. f. Ram: mermedailleur; 186. Burginger, Diedermacher, A ... 117. 5 2. . . . . Bauner, Frang v., f. f. Prof., 56. 76. 177. 208. Beno, Upoftolo, Dichter und Schriftsteller , 171. Bierer, Gerd., Lehrer im Englischen , 156. Bimmermann , f. f. Rath und Profeffor, i30. Bimmermann, Jof. , Fabrif, Bobel , Jof. , f. f. Sofardi:

teft, 254. 266.

Boller, Gri., Maler, 94.

# Sach- und Orts-Register.

CT.

Abendgesellschaften, Seite: 148. Ubreife von Wien , 285. Uderbauwerfjeuge, 275. Mbelige Frauen, Gefellichaft berfelben , 221. Udreffenbuch der Sandlungs= gremien u. Fabrifen, 118. Mdreffenbuch im Manufat: turfach , 118. Udvofaten, Notare und Ugenten, 43. Maidius , Rirche jum b., 91. Manptische Alterthumer, f. f. Rabinet ber ; 203. Merarialfabrifen, 191. Aglaia, Taschenbuch, 122. Ukademie der morgenländis fchen Sprachen, 145. 175. Ufademie der vereinigten bildenden Runfte, 185. -Bibliothef u. Sammlun, gen derfelben, 187. Aftien der Nationalbank, 50. Albertinische Bafferleitung, 85. Mugemeines f. f. Kranfens haus, 227. Allfergrund u. Bahringer: gaffe, ift Alfervorstadt, 84. Alfervorstadt, 84. Alterthumer , f. f. Rabinet der ägnptischen, 203.

Mithan, Borftadt, Geite: 84. MIt = Berchenfeld, Borft. 84. Altmannsdorf, Ort 271. Alumnat, d. fürsterzbischöft., 152. Umbrafer : Sammlung , Die f. f., 175. 180, 204. Umtspaß d. Hofpoststallamts, 287. Un der Wien, Borftadt, 83. Anfrage und Auskunftskomps toir, allgem., 119. Uninger , Berg , 250. Unmelbung jur Reife mit dem Gil: und Geparatma: gen, 12. 13. Unna - (Wein) Reller, 98. Unna, Rirche gur beil., 78. Unna, Normalfchule bei Gft. 153. Beichenschule, 154. Unnalen der f. f. Stern: warte, 119. Unfichten, hiftor. malerifche, der Residengstadt Wienu. ibrer Umgebungen, 95. (Note.) Unfichten von Plagen, Rir= chen, Pallaften, 95. Unfichten von Wien's Umges bungen , 241. Unstalten, lithographische, 198.

feit u. humanitat, Geite : Untifen= und Mungfabinet, das f. f., 175. 200. 203. Untiquar = Buchbandlungen . 169. Untiquitaten und Gemalde= bandel, 198. Ungeiger, allgem. mufifal., 119. Upollofaal, der, 146. Arbeiten, mechanische, 279. Arcieren- f. f. (deutsche ades lige erste) Leibgarde, 41. Arditektonische Modelle, Sammlung der, des poly: techn. Instituts, 183. Mrmeefreug, f. f., 43. Urmen:Inftitut, 225. Urrestantenspital, 236. Arfenal, Obers und Unters, 207. Urt der Abreife von Wien, 285. Artesische Brunnen, 271. Assicurazioni generali Austro-Italiche, 46 Uggeredorf, Ortschaft, 266. Mufenthaltschein für Fremde. Auferstehung Christi, Feier derf. in der Burgfapelle. Auffprigen gur Vermeibung des Staubes, 45. Mugarten, Der, 189. Mugenfrante, Inftitut für, Mugustiner, Sofpfarrfirche der , 75. Muhof, der, nächst dem f. f. Thiergarten , 249. Musbrüche, von ungar. Weis nen , 37.

Unstalten der Wohlthätigsfeit u. Humanität, Seite: 34.

219.
Untikens und Münzkabinet, das k. k., 175. 200. 203.
Untiquar: Buchhandlungen, 169.
Untiquitäten und Gemäldeshandel, 198.
Unzeiger, allgem. musikal.

## B.

Badanftalt bes Jof. Scher: ger, 105. Badanstalt, unentgeldliche, 105. Baden , landesfürstl. Stadt, 241. That binter Baben, 243. Bader, 104. Ballhaus, das, 145. Banfnoten , 4. 50. Barmbergige Bruder, Rirche, 89. - Bibliothef , 176. -Spital und Refonvaleszen= tenhaus, 235. Barmbergiae Schwestern . Inftitut Derfelben , 285. Barnabiten : Pfarrfirche bei Sft. Michael , 74. Baftei, Die, 26. 29. 126. Baumerfmurdigfeiten in der Stadt, 53, in den Bors ftädten, 85 u. f. Befugniffe und Befugte, 48. Begrabniffe, 237. Beifalefchen, Die Pofts, 13. Befleidungsanstalt , 111. Beleuchtung der Stadt und Borftadte, 45. Belvedere, f. f. Luftschloff, 86. 204. 211. Benediftiner bei ben Schots ten . Bibliothef derf., 176.

Beobachter, öfterr., polit. 1 Beitschrift , Geite: 119. Bertholdsborf, 261. 267. Befferungsanftalt, f. f., 47. Bethaus ber evangelifchen Gemeinden Mugeb. und Belvet Ronfession, 76. 77. Bettbeden , 276. Bevolkerung Wien's, 34. Bibliothefen, öffentl. u. Dri: vat=, 169. u. f. Bibliothefen jum Privatge= brauch wiffenschaftl. , und Runftanftalten , 175. Bierhäufer, Beichen derf., 24. Babl berfelben, 99. Bildende Runfte, Privat= verein jur Beforderung derfelben . 195. Bildende Rünftler , 191. Bildungsanstalt, höhere, für Weltpriefter , 153. Blatter, politifche und perio: Dische, 119. Blechmaaren, lafirte, 276. Bleibende Kunftausstellung, Blinde, erwachsene, Private verein- zur .. Unterftühung derfelben, 225. Blinde , ermachfene, weibl. Wefchlechts, Berforgungs: anstalt für, 225. Blinden-Inftitut, f. E., 224. Blode, Berforgungsanstalt für, 227. Blondfpigen , 276. 285. Blumen jum Kopfpug, 108. Blumen : und Pflanzenaus: ftellung, 131. Blumenverfchleiß , 124. Boblenbrude in Gumpen: dorf, 33. Bohrmafdine in der Feuers gewehrfabrif, 194.

Borfe, Die f. f., Geite: 49. Brandschadenversicherungs: anstalten , 46. Brafilianifches Mufeum, 177. Brauhäufer, 36. Breite und Lange ber Stadt, Breitenfeld, Vorstadt, 84. Breitenfurt , 266. -Briefaufgabamt in der Stadt und bei den Filiglamtern, 114. 115. Briefvoftanftalt, f. f., 113. Brieftrager, Die Rommers gial= , 292. Briel, Die pordere, 257, Die hintere, 258. Ungiebende Punfte derf., Daf. - 268. Brigittenau, 141. Bronges und Gifengiefierei, 194. Brongemaaren = Fabrif, 194. 276. Bruden über bie Donau in 20ien. 31-33. Brunn am Gebirge, Drts Schaft , 261. Brunnen , 85. 86. — Artefi= fd)e, 271. Buchbinderarbeiten , 276. Buchdruckereien, 167. Bücher , deren Ginfuhr, 9. Bücherauftionsinstitut, 125. Bücher = Revisionsamt, das f. f. Central: , 9. 167. Bücherverlag der Buchdru= der, 167. Buchhandlungen, 168. Büchsenmacher = Lehrlingsin= ftitut, bas f. f., 194. Bureau, topographisches, des f. f. Generalquartiers meisterstabes, 196. Burger = Militair, Das,

Wien , 34.

Burgerspital, Geite : 61. Berforgungshaus ju Gft. Marr (Marfus), 226. Burgfapelle , 73. Burgplag, der., 51, außere und innere, 54. Burgmache, die, f. f., 58. Burgthor, das neue, 53. Burfersborf, Ortschaft, 251.

Cafino, das, 96. Centralverein jur Begrun: dung der Rleinfinderbemahranstalten, 165. Champagner, ungar. und öfterr. , 37. Civil: Chrenfreug, 42. - Ch: renmedaille , daf. Civil-Rriminalgefängniß, 47. Civilmädchen=Pensionat, 158. Civil=Polizeiwache, 52. Cobengiberg, 252. Concerts spirituels, 190. Curat-Beiftlichfeit, 39.

Damenfleidermacher, 107. Damenfdube, 109." Damenftrumpfe , 109. Dampfichifffahrt auf der Do: nau, 288. Decorations: und Beleuch: tungsgegenstände ausiu= leiben u.ju verfertigen, 125. Detailbandlungen, 48. Dianabad, 104. Dienftboten=Pramien , 221. Dienftboten , Bahl berf., 35. Döbling, Drtichaft, 262. Dominifanerfirche, 79. Bibliothef der P. P. 176. Donau, Reife auf berfelben, 10. 15. 16. 31. 288. u. f. Bobeftand Derfelben Wien , 28.

Donaubadanstalt, unentgeld: liche, Seite: 105. Donaudurchftich, 150. Donaufahrt mit Dampfichif= fen, 188. Donaukanal, 31. Donaumeine, 37. Dornbach, Ortschaft, 246. Douches, Regens und Staube bader, 104. Drechsterivaaren , 277. Drudwerfe, enthaltend fpes cielle Motigen über Wien, 118. Durchmariche des Militairs, Durchflich ber Donau, 150. Dürenstein, Schloß an der

Donau, 265.

Edelfnaben , 40. 43. Chrendenfmunge Der Bies ner Freiwilligen v. 1797. 42. Gichfogel, in der Briel, 258. Gilfahrt, die, 11. 186. Gilfahrt nach Baben, 245. Gilfrachtwagen nach Prag, 293. Einfuhrartifel, erlaubte, vers botene, joufreie und jous bare, 8. g. 15. 19. Einlöfungs : und Anticipas tionsfcheine, 5. Gifengiefferei, 194. Gifenguß, Schmudwaaren aus, 194. 277. Glifabethiner:Rirche, 89. -Rranfenhaus, 234. Elifabeth-Therefianische Mis litairstiftung, 42. Empfehlungsbriefe , die , 8. Engethardjell, Grengmauth, 15.

Engereborf, Geite: 261. Equipagen, glanzende in Wien , 17. Grobera, 82. Erfoderniffe gur Abreife von Wien . 235. Erlaubnifigettel, fich ber Er: travoftvferde au bedienen, 286. 287. Erziehungsinftitut für f. f. Offizierstöchter , 158. Erzeugniffe der Gemerbsin: duftrie, 106 u. f. , 175 u. f. Ethnographische Sammlun= gen , 180. Ertrapost, die fahrende, 13. 19. Reifende mit der, 286. 298.

JF. Sabrifen und Fabrifsbefug: niffe , 48. Sahrpoftaufgabeamt, f. f., 115. Beierftunden, Beitfchrift, (jest unter dem Titel: Dfterr. Buschauer) 119. Ferdinansbrude , 32. Ferdinand: und Maria = Da: men:Schwimm: u. Berren: badanstalt, 105. Feuergewehrfabrif, Die f. f., 194. Reuerlofdanftalten . 46. Reuerwerte , 148. Biafer , ihre Bahl und Tare, 101. 102. Kilial. Invalidenhaus, f.f. 222. Bilialpoftamter, 114. Findelhaus , f. f. 231. Fischerthor , 53. Blächeninhalt der Stadt, 28. Bledausbringungsanftalten , Blora , öfterr. , Garten für die, 131.

Florentiner Strobbute, 108. Floß : Schwimm: und Bad= anstalt, 105. Fortepiano auszuleihen, 123. Fortevianoverfertiger , 277. Frachtpreise nach verschiede= nen Städten im In= und Muslande, 293. Frangensbrücke, 32. Franziskanerkirche . 78. Plat, 58. Frau, die meifie, 75. Frauen, Gefellichaft der ade= ligen , 221. Freihaus, v. Stahremberg= fches, 87. Frohnleichnamprozession, 39. Fürstengruft bei Gtt. Stephan, 72., bei ben Rapus ginern , daf. , 77. Fußmaschung, die öffentliche, 40. Œ. Gablig, Ortschaft, 150. Gaden , Ortfchaft, 259. Galanterie = Drechslermaa= ren . 277. Galanterie . Stablmaaren . 278. Gallerie der Soffchaufpieler, Garnifon in Wien , 50. Barten für die öfterreich. Flora, 131. Barten, öffentliche und Pris vat: , 127.

Gasbeleuchtung , 45.

Gaffen u. Straffen in Wien,

Gaftbaufer in der Stadt,

Gafthofe, die, in der Stadt

und Borftadt, 20.

06. - in ben Borftadten,

Batterbolal, bas, nachft bem f. f. Luftichloge Begen= borf, Geite: 171. Bebarbaus , f. f. , 229. Bebaude jum Berbrennen des Papiergeldes, 127. Gefängniffe, 47. Gegenden um Bien, Die, 31. Webeime Rathe, f. f., 40. 43. Beisberg, Der, bei Radaun, 267. Beiftesfrante, fille, Ber= forgungsanftalt für, 227. Beldmefen , bas , im öfterr. Staate, 4-7. Gemäldegallerie, f. f., 210. Gemalde = und Rupferflich= fammlungen, 210. u. f. Gemuthefrante , Privatheil= anstalt für, 235. Genealogischeraldische und Siegelfanimlung, 210. Generalbaß, Unweifung jum Erlernen Desfelben, 153. Generalpoft: und Straffen. farte Des öfterr. Staats, 115. Generalquartiermeifterftab, topograph. Bureau besf. L 196. - lithographische Un= stalt desf. , 197. - 241. Benie:Rorpstadetten , 160. Bevad des Reifenden mit bem Doft= und Gilmagen, 11. 12. 19. Gewerbeausstellung in Wien, 183. Gemerbsinduftrie, Erzeug= niffe der, 106. u. 275. u. f. Bewolbe , unterirdische, der Stephansfirche , 73. Gerichtsverwaltungen, 44. Gerfthof , Drt , 273. Gefang und Mufit, Privatlebrer in, 191.

Beschäftefangleien, Seite: 119. Befellichaft, die, der adelis gen Frauen jur Befordes rung bes Guten, 221. Gefellichaft Der Mufiffreuns be. 188. - Deren Mufeum Runftgegenftanden . pon 209. Bibliothet berf., 176. Gefellichaftsfongerte, 189. Gefellichaftsmagen, 103. 140. Befundheitszeitung, popus laire, 110. Gieshübel, Ort, 268. Glacis, bas, 26. 30. 126. Gold und Gilber, Gin und Musfuhr besfelben, 8. 299. Goldftude, furfirende . 5. Graben , ber , 55. 125. Greifenstein , Ort und Bura an der Donau, 265. Griechen, Rirchen ber unir= ten und nicht unirten . 81. Griechen , Bahl derf. , 40. Gringing, Ortschaft bei Wien. 253. Großhandlungen , 48. Grubenlaternen bes Davn, 379. Grundgerichte, 52. Grundherrschaften , 44. Summi : elafticum . (Raut : fcud Grzeugniffe aus ges fponnenem , 278. Sumpendorf, Borftadt von

逊.

Gumpoldstirden, Ortschaft,

Guß= u. Beughaus, f. f., 206.

Onmnafien , Die öffentlichen,

Bading, Ortschaft, 248. Saberedorf, 251.

Wien, 83.

243.

152.

Sadersfeld bei Greifenftein, Sobelfpahne, ihre Bedeu-Seite: 165. Baimbach, Ort, 250. Sainfeld , Ort , 261. Sandelaftand und Sandels. geschäfte, 48. Sandlungsfranfen- und Berpfleasinftitut, 234. Kandlungsrechte, burgerl. auf einzelne Artifel, 48. Bandlungsichule, öffentliche, 1 C5. Sandschube. französische, 109. 278. Sarichhof, der, 265. Bauvimauth, f. f., 19. 292. **193.** Sauptmagen = Poftdireftion, f. f. , 115. Saus, bas rothe, 88. Sausballe , 148. Baufer, die größten, 61. Baufernicthe, Betrag berf., 10. Bauferjahl ber Stadt und Borstädte, 29. Hausirer, 49. Saus- oder Privatlehrer, 156. Sausmeifter, 117. Sausfchluffel , 117. Beiligenfreug, Giftergienfers Stift, deffen Merfmurdia: Feiten, 260. 268. Beiligenstatt, Ortschaft nachft Wien, 253. 262. herrmannstogel, der, 247. 253, 262, Derrnals, Ortschaft, 146. Bekendorf, f. f. Luftschloß und Ortschaft, 270. 271, Sieging , Ortschaft , 247. himmel, der, Luftfchloff, himmelpfortgrund, Borftadt, 84.

tung , Geite : 99. Sochrotherd , Drt , 266. Sof, Der, öffentl. Plan. 54. Sofagenten und Sof= und Berichtsadvofaten , 43. Sofbibliothef, die f. f., 169. Mufifal. Sammlung berf. 172. Runftsammlungen, 114. Sofburg, die f. f., 68. Sofburgivache, f. f., 41. Sofdienfte, 40. Sofgarten , f. f. , 128. Hoffammerpallast, ac. Hoffanglei, f. f., 60. Die Sies benburger und ungarifche. Daf. hoffriegsardiv, Bibliother. desfelben, 175. Soffriegerathe: Bebaude, 60. Sof, Pfarrfirche auf d. Sof. 75. Hofvoststallamt, f. f., 286. Soffchauspieler, Gallerie der, 219. hofftaat, ber G. Maj. des Raifers, 40hof: und Staats : Schema: tismus, 118. Hofftabe, f. f. , 40. Softheater nächst der Bura, 142. nachft dem Rarntner: thor, 143. Soflein , Drt, 264. Sobe Martt, öffentl. Plag, 55. Bobestand d. Donau in Wien, Bolghaderhütten, Die, 250. Holzvecfleinerungs : Unftalt, 117. humanitätsanstalten, 219. Sunde , Bahl derf., 36. Sundsfogel in ber Brief, 259.

Bundsthurm, Borftadt, Gei- Joseph, Rirche gum b., Gei-Sungeigrund ober Sungel= brunn , Borftadt ,"82. Bute, ausgezeichneter Gute, - 112, für Damen, 106. Sutteldorf , 248. 249.

Imprimatur, das, Wirfung desfelben, 167. Ingenieurafademie, die f. f., 159. Bibliothef, 175. Inquisitenspital, 236. Inftitut, erftes , für arme franfe Rinder, 232. Institut für Mugenfranfe, 219. Institut der barmbergigen Schwestern , 235. Inflitut, lithographisches, 198. Inftrumente, mathematifche, optische und physikal., 279. Invalidenhaus, f. f., 922. Filial=Invalidenhaus, daf. - Rapelle , 89. Irrenheilanstalt, f. f. f., 229. Ifraeliten, Spital der, 236. Italiener , Rirche der, 74. Jagerzeil , Borftadt, 82. Jahrbücher der Literatur, 120. Jahrbücher, medizinische, 120. Jahrbücher des polntechn. In: ftituts, 120. Jahrmarfte , 37. 68. Ignuarius, Rapelle zum h., 89. Johannes, Rirche jum 6., 78. Johannesftein am Spar: bach, Schloff, 260. Johann v. Repomut, Pfarr: firche gum b., 89.

te: 91. Josephsafademie 160, Biblios thef, 175. Naturalien -. Instrumenten—, und Präs paratenfammlungen, 179. Botanifcher Garten, 129. Jofepheberg, nächft dem Rahs lenberg, 251. Josephsplat, 56. Josephstadt, 84. Journale u. Beitungen, 119. Juden, Babl derf., 40. Jugendfreund, der, Beit= schrift, 120, Juwelierarbeiten, 110.

独.

Rabinet, das, f. f., der ägny= tifchen Alterthumer, 203. Rabinet, das f. f. phyfifalischo astronomische, 184. Rabinet, physifal. und ma= themat., des f. f. pointechs nifchen Inflituts, 183. Raffeehaufer in der Stadt; 100, in der Leopoldstadt, 101. Kahlenberg , 251. Rahlenbergerdörfl, 252, 262. Raiferbad, 104. Ralefchaeld bei der Ertrapoft, 13. Ralfsburg, Ortschaft nachft Radaun, 266. Raltenleutgeben, Drt, 267. 268. 271. Rammarbeiten , 279. Rammerkapelle, Die f. f., Rammerer, wirfl. f. f., 40. 43. Rammerstein , Buraruinen nachft Raltenleutgeben 267. 271.

Ranonenbobrerei, die f. f. , Rieiderreinigungsanftalten . Seite: 193. Ranonengiegerei, Die f. f. 193. Rappel oder Rappen, 279. Rapuginer, Rirche der, 77, Bibliothef derfelben , 176. Raris= (Retten:) Brude, 32. Karlsfirche, in ber Borftadt Wieden, go. Rarmeliterfirche, in der Leopoldstadt, 88. Rarntnerthor . Das alte und neue, 53. Rafernen in der Stadt und den Borftädten , 51. Rasperl, Das Theater jum. ift das Leopoldstädter=Thea= ter . 144. Ratafomben , die, im Bolfs: garten, 127. Ratharinenfapelle, 73. Raufmännifcher Berein, 145. Rettenbruden in Wien, 32. **3**3. Rierling, Ortschaft nachft Rlofterneuburg, 262. 265. Rinder, arme frante, In: ftitut für, 232. Rinderfpielerei: 2Baaren, 279. Rirchen und Rlofter in den Borffädten , 88. Rirchendiener der Pfarren. 238. Rirchenmeifteramt bei Gft. Stephan , 25, 71. Rirchenmufif, Berein gur Berbefferung der, 190. Rirchhöfe, 237. Rirchweihfest in der Brigit= fenau , 141. Rlaufen, Dorf bei Mödling, 257. 259. Rleiderausleihanftalt, 111.

Geite: 113. Rleidungsftude und Bafche. 106. 299. Rleinhandlungen, 48. Rleinkinderbewahranftalten. 165. Rlöfter, mannlide und weiß= liche. 38. Rlofterneuburg, Stadt, und Chorherren = Stift . 262. Merfwürdigfeiten desf. . 263. 165. Rohlmarft, der, 125. Rollegiengelder an der f. f. Universität und ihr Betrag, 151. Kommergialbriefträger, Die, 292. Ronradsworth, herrichaft (Freihaus) in der Borftadt Wieden, 87. Ronfervatorium der Mufif. 189. Ronfumtion, 35. Ronventionsmunge, 4. u. f. Konvift, bas f. f., 152. Rongertfaal, ber, 189. Krähminflerberg, 250. Rramereien , 48. Rranfenhaus, allgem., 227. - Unatomisch = pathologi= fches Mufeum, 180. Rranfenhaus der Glifabethi= nerinnen auf der Land: ftrafie , 234. Krapfenmäldchen, das, nächft Gringing, 252. Rreug, Rirche gum b .. 92. Rübe, Bahl berf. in Wien, 35. Ruhvodenimpfung, 232. Runftausstellung, bleibende,

196. - Die öffentliche,

188.

te: 185 u. f. Runfthandlung, die afadem., 196. (ist aufgelöset mor= ben.) Rünftler, bildende, 191. - Runft:, Mufifalien: u. Land: fartenhandlungen, 197. Runftftopfer , 113. Rupferftich = und Gemalde= fammlungen, 210 u.f. Rupferwerf über die f. f. Gallerie, 213. Rurfe an ber Univerfitat und ihre Dauer, 151. Rurszettel . 49.

Laab , Drt, 266. Lachsenburg, f. f. Luftschloff, und deffen Merfwürdigfei= ten , 254. Lage ber Stadt Wien, 28. Laimgrube u. an der Wien, Borftadt, 83. Laing oder Lang, Ortschaft bei Schonbrunn, 248. Landfartenhandlungen, 196, 197. Landfutscher, 10, 19. Landstraffe und der Renn= weg, Borstadt, 82. Landschaftshaus, das nie= deröfterr., 59. Landwirthschaftsgefellichaft , 155; - Bibliothef, 176. Sammlung öfonomifcher der Pflanzen, 179; landwirthschaft. Dodelle, 184. Bange und Breite ber Stadt, Laternen , Bahl berf., 45. Lauf= oder Bestelljettel, 15. |

Runftbildungsanftalten, Sei- | Laufer , Spezerei. u. Weinhandlung ju den 3, Gei= te: 98. Laufer , herrschaftl., 2Bett= rennen derfelben, 149. Laurenzergrund, Vorstadt, 83. Lebenversicherungsanstalt. 46. Lehranstalt, protestant. theo= loaische, 154. Lehr : u. Erziehungsanftal: ten, Privat=, 156. Leibgarden , f. f., 40. 41. Leibmäsche, 106. Leichenkonduktansager, 238. Leichenvereine, 227. Leihbibliothefen , öffentliche, Leibhaus, f. f., 219. Leinmäschhandlungen, 106. Leopoldfirche, 88. Leopoldsberg, 252. Leopoldstadt, Borftadt, 82. Lichtenthal und die Wiefen. Borft. 84. Liechtenstein, die Burg, 258. Liefing , Drt , 266. Liguorianer f. Redemtoris ften. Lilienfeld, Stift, 261. Linie, die, 18, 19. 81. Thos re ober Musgange berf. Das. Linir: und Raftriranftalt, 124. Lingerwollenzeugfabrif, Riederlage der f. f. , 284. Lithographische Unftalten. 198. Lithogr. Inftitut, Daf. Lobnbediente, 25. Lorenz, gried. Kirche J.h., 92. Löschanstalten , 46. Löshof, der, in Gringing und die Weintraubenan= lage daselbst, 253.

Löwelbaftei, die, Seite: 101. Löwenburgisches Konvift, 160. Bibliothet, 175. Museum, physikal., 181.

## M.

Dagdalenengrund, Borftadt, Magiftrat der Residengstadt Wien, 43. Magistrats: Wehaude, 60. Magnete , fünftliche , 279. Mannerfleider, Berfauf fer= tiger , 107. 110. Manufakturzeichnungsschule, Margaretha, Rirche gur b., Margarethen , Borffadt, 83. Maria Geburt, Rirche gu, Mariahilf, 83, Rirche zu, 91. Maria-Schut, Kirche ju 92. Maria: Stiegen , Rirche ber Redemptoristen (Liquoria= ner), Bo. Maria-Treu, Rirche gu, 93. Maria: Eroft , Rirde gu, 92. Marfte, tägliche, 38. Marstall, f. f., 87. Marr , Bürger-Berforgungs: haus ju (Sft. Marfus) 226. Masten, dürfen nur in den Redoutenfalen erfcheinen, 147. Mathematische Inftrumen= · tc , 279. Magleinsdorf , Borftadt, 83. Mauer, Ortschaft, 249. Mauerbach, Ortschaft, 250. Mauthrevision, Die, an Der Linie ; 19. Mautthor, 63. Mechanische Arbeiten , 279.

Meditariftenfirde und Rlo= fter, 92. Bibliothef , 176 , geiftl. Leihbibliothef, 123, Buchhandlung, Seite: 169. Medaillen , f. f. Ghren:, 42. Medizinifdschirurgifche 30= fephsafademie, 160. Meerschaum, Dfeifenfopfe aus, 281, 1 Mehlmarft , 56. Meidling, Doers und Uns ters, Ortichaften, 270. 271. Meisterrechte, 48. Michael, Rirche ju Gft., 74. Michaelbeuernscher Grund. Borftadt, 84. Mieder aus gesponnenem Gummi elafticum, (Raut= schuck) 109. 110. Militareinquartirung, 51. Militairifche Schwimmans stalt, f. f., 165. Militairspital , f. f. 236. Militair: Stabsftodhaus, 47. Militair = Tapferfeitsmedail. le, f. f., 42. Mineralienfabinet, f. f., 176. Mineralwaffer, fünstliche, find verboten, 101. Mineralmaffer: Trinfanstalt, 101. 126. Minoritenfirche und fter , 93. Mittelpunft der Stadt, 18. Mittheilungen aus Wien, Beitschrift; 120. Modelle', architeftonische. des f. f. polytedyn. Infeis tuts, 183, Modewaarenhandlungen, 106 u. f. Mödling, 257; deffen Merks würdigfeiten, ebendafelbit und 268. Monatsimmer , 116.

Das f.f., Geite: 200. Mungen: u. Medaillenfamm: lungen von Privaten, 210. Müngforten, furfirende in Wien, 5. Mufchelarbeiten .. 280. ... Mufeum, bas v. Schönfeld, jest im Befig bes Freis herrn v. Dietrich; 210. Mufifalienhandlungen, 197. Mufifalien = Leihanftalten 123. Musifchor der f, f, Hoffapel= le, 73. Musiffreunde , Befellichaft der , 188. Mufifs und Singlehranftal: ten , 190. " Mufifverein Jur Berbeffe: rung ber Rirchenmufif, 190. Mufterwerfzeuge, Samm: lung ber , des polytechn. Inftituts, 183.

Machborfe der Geldnegogian= ten, 50. Nah=, Strid= und Schling= arbeiten , 108. Marrenthurm, 229. Nationalbant, Die privil. 50. 5g. National : Encoffopabie, Dfterr., (febr empfehlens= merth), 66. Mational . Fabriffproduften= fabinet, 182. Maturalienfabinette . f. f. Neubau u. Wendelftadt, 83. Reue Marft, der, 56. Neulerchenfeld, 246.

Mung. u. Untifenfabinet, | Reuftabterfanal, Biener:, Seite: 33. Reuftift, Drt, 178. Meuthor, 53. Reuwalded, Ortschaft bei Dornbach, 246. Miederöfterr. Berren Stände Bibliothef, 175. Rifolsdorf, Borftabt, 83. Robelgarde, f.ungar., Pallaft der fonigl. , 87. Rormalschule bei Gft. Uns na , .153. Normalfdulbucher : Berlag. u. Berfauf, 153. Nothhelfern, Rirche gu ben 14, in ber Borftabt Rof. fau, 94. Murnbergerwaaren , 280. Ruffberg, der, bei Ruffdorf, Rugdorf, 261, 265. ø. Dberamt ber Stadtpoft, 245. Oberfammeramt , 44. Ober-Meidling, Ortschaft, 1270. Dber= Reuftift , ift Schotten= feld , Borftadt , 83. Ober: u. Unterarfenal , f. f. 207. Oberhofamter, P. F., 40. Obstreiberei, Die größte in Wien, 140. Detfcher, Berg, 267. Offigierstöchter) : Erziehungs: institut, für f. f., 158. Orden, deutscher, desfelben , 78. Drientiren , das , in Wien, Dytische Inftrumente, 279. Ospelt, Joh., Baumeifter,

88.

Pallafte in Wien, Geite: Papiertapeten , 280. Paradeplat an d. f. f. Hof: burg, 54. Paradiesgärtchen, das, auf der Löwelbastei, 101. Varavluies . 282. Parfumerien, 280. Paß, der Reife=, 4. 15. 285. Paffabnahme, die, 15. 18. 22. Paffirschein gur Reife, 12. 275. 286. Patental=Invaliden , 222. Paulanerfirche (au ben b. Schutengeln), auf ber Wieden, 91. Paymanniches Rollegium, 153. Wedalbarfen, 281. Pelargonien = Flur, 136. Venfionat der Civilmadden, 158. Penfionat ber Salefianerin: nen, 157. Penfionsinstitute, 220. Penging, 248. Perlmutterarbeiten, 281. Peter, Pfarrfirche ju Gft., in der Stadt, 28. 75. Rirche Petrus u. Paulus, ju den Aposteln, 89. Meer: Pfeifenfovfe aus schaum, 281. Pferde ber Reifenden, 14. 300. Pferde, Baht berf. in Wien, Pferdebadeanstalt, f. f., 162. Wferderennen, 149. Phorus, ber, Solzverflei: nerungsanstalt, 117.

Physifalisch = aftronomisches Rabinet, f. f. Geite: 184. Physifalische Inftrumente, Uhnfifalisches und mathema= tisches Rabinet des f. f. polntechn. Instit. 183. Pianofocteverfertiger, 277. Piaristenfirche u. Rlofter, 93. Plattirte Baaren, 281. Plage, große öffentliche, 54, fleinere 57, lebhaft bes fuchte, 125. Plati u. Mariatroft (Vorftadt), ift Sft. Ulrich, 83. Politische u. periodische Blat= ter , 119. Polizeihaus, das f. f., 47. Polizei=Bezirfedireftor, f. f., Polizei=Oberdireftion, f. f., 18. 51. 285. 286. Polizei-Oberfommiffare, f.f., Polizeiwache, f. f., zu Suß und gu Pferde, 52. Volntechn. Institut, f. f., 161, 175. Sammlungen, 183. Porzellangemälde und Ges räthe, 281. Vorzellanmanufaktur, f. f., 191. Voggebühren, die, 11. 14., für Briefe , 114. Posterronale, 3. 286. Doft-Vormerffchein , 11. postwagen, der ordinaire, f. f., 10. 11a Poggelsdorf, oder Pohleins= borf, 273. Prachtgebäude in den Bors städten, 86. u. f. Pramien für Dienftboten, 221.

bei | Rechts: und Gerichtsangele: Prefibaum, Ortschaft Burfersborf, Geite: 251. Prater , der, 17. 138. felben , Seite: 43. Priefterfranfenhaus, 233. Privatbauzeichnungsanftalt , 125. 80. Privatanstalt für Gemuths: franke, 335. nerinnen), Privat-Lehr= u. Erziehungs= <u>38</u>, 39, Unstalten , 156. Privat= und Hauslehrer, 156. 147. Privatlehrer in Musik und Regenschirme, 282. Gefang, 191. Privatobigarten Gr. Mai. weil. Frang I., 135. wefen , 7. Privatverein, der , jur Be= förderung der bildenden der Hofburg, 58. Runfte, 195. Privatverein jur Unterftüs Reifegelegenheiten, hung erwachfener Blin= Reifende auf dem Den, 225. Privilegien . ausschließ., 48. Protestanten, Bahl derf., 40. Protestantisch = theologische eins, 298. Lehranstalt, 154. Reitschule, f. f., 59. Proviantbacterei, f. f., 207. Provinzial: Strafhaus, f. f., 47. Puchberg, Ortschaft, 243. Rettungsanstalt für Pummerin, die große Gloce scheinende, 296. auf dem St. Stephans: Reunion, 147. thurme, 72. Ridelberg, Der , 272. Pubwaaren, 106. ĸ. Raiferstaats, 41. Radaun, Ortschaft, 266. Rampersdorf, oder Rein: gu Gft., 89. prechtsdorf. Ortschaft vor

der Linie, 83. Rafirmeffer, 281. Ragenstadel, ift der Magda= lenengrund (Vorstadt), 83. Rautschediche Laternen, 45. Realfchule, Die, Des f. P., polntechn. Instituts, 163.

genheiten, Beforgung ber= Redemtoriften (Liquorianer), Die geiftl. Congregation ber. Redemtoristinnen, (Liguoria-Kloster der. Redouten, die öffentlichen, Reqular-Geiftlich feit , 38. Reichsfuß, der, im Geld: Reichsfanglei, Die f. f., in Reinigung d. Straffen, 44.45. Danubf= fchiff, Tariff für, 289; in einen Staat Des Bollver= Refonvaleszentenhaus der barmbergigen Bruder, 233. Renniveg , (Borftadt ,) 82. Rittgeld, bei Ertrapoften,14. Ritterorden , die, des öfterr. Rochus u. Gebaftian, Rirche Rofenfammlung , die größte, 242. Roffau, Borffadt, 84. Rothenstadel, Beluftigungs: ort nädift Ralfsburg, 266. Rubrigirungen, 124. Ruprecht, Rirche ju Sft. in

der Stadt, 80.

5.

Caleffanerinnen, Rirde ber, Seite : 90. Venfionat, 157. Salvator Oft., Denfmunge, 43. - Rirche, 80. Sammler, der , Beitschrift, 120. genealogisch = Sammlung, heraldifde, 210. technische, Sammlungen, Gr. Mai. Kerdinand I., 181. Sanitatsanstalten , 227. Saugammen:Institut, f. f., 332. Savonsches Damenftift, 60. Schanfammer, Die f. f., 199. Schaumburgerhof, Ba. Scheidemunge, fremde fil: berhaltige, 299, Bürger: Schiefistätte der schaft, 146. Schifferfompagnie, die Wiener , 187. Schlöffer, unauffperrbare, **283.** Schmudwaaren aus Gifen: guß, 194, falfche, 283. Schneeberg , der , 243. 261. 267. Schnellfunftolmalerei , Un: terricht in der, 196. Schönbrunn, f. f. Luftichloß, Garten , botan. Garten. Menagerie u. f. w., 368, u. f. Schönfeldiches Mufeum, 210. Schottenabtei und Rirche, 74. - Bibliothef, 176. Schottenfeld , Worftadt, 83. Schottenthor, 53. Schranne, die, (Krimingle gerichtsgebaude), 47.

Seite: 157. Schulanstalt der protestant. Bemeinde, vereinigte, 154. Schulen, öffentliche, 154. Schüttelbad, 104. Schuppoden : Sauptinftitut, 233. Schwestern, barmb. , Inftis tut berfelben, 235. Schwimmanstalt für Damen, Schwimmanffalt, militairis fche, 165. Schwimmschule, 165. Schwigbad, 104. Geidenzeuge, fchivere, 108. Geiner: (Wein) Reller, 69. Geminarium und Mlumnat, das fürftergbifchöff., 152. Senate Des Magiftrats, 43. Geparatfahrt , Die , 13. Gerviten , Rirche und Rlo: fter der, 94. - Bibliothef, 176. Shawls, 282. Siebenbürger Soffanglei, 60. Sievering, Drt, 263. Gilber und Gold, 8. 199. Gilbermungen, furfirende, 5. Silberplattirte Waaren, 281. Simmeringer Beide, 149. Sing: und Musiflehranstal: ten , 190. Sittendorf, Drt, 260. Sophien: (Retten:) Brude, 33. Sparbach , Drifchaft , 259. Sparfaffen, 220. Speiseanstalten, 97, Speis festunden, 96. Speifing, Ortschaft, 249. Sperrgrofden, 118. Svezereihandler, 97.

Schriftsteller und Belehrte,

Spiegelfabrit, Die f. f., Seis | Stiefel, Seite: 112, maffere te: 192. Spielfarten, patentirte, 283. Spinnerin am Rreit, Die Gaute gur , 30. 257. Spital d. barmberzigen Brüs der , 233. Spital der Ifraeliten, 186. Spitl= (Spital=) Berg, Vor= Stadt . 83. Sporfenbuhl, ift die Worftadt himmelpfortgrund , 84. Sprache, die herrschende, und die fremden , 38. Sprachen, fremde , Geles genheit gur Griernung, 156. Sprachfnaben, f. f., in der oriental. Afademie, 155. Staatereligion., 38. Staatsfanglei, f. f. geheime Dof: und, 286. Stadtgut, ber Gaal jum fleinen , 146. Stadtlohnmagen, 103. Stadtpoftoberamt, f. f., 114. Stadtrath, der außere, 43. Stahlmaaren, 278. Ständchenbefugniffe, 49. Standpunft jum Uberblick ber Stadt , 30. Stangenau, Drt . 267. Statue Raifers Jofeph II. 56. Steinbach , Drt , 250. Stellmagen , 103, 240. Stephansfirche , Gft., 61. u. f. - Merfwürdigfeiten berf., daf. Stephansplat, Oft., 67. Stephansthurm, Oft., 25. 57. Sterblichfeit, die, in M., 35. Sternwarte , Die f. F., 151. Bibliothet berf. ebendaf. 175.

dichte, 113-Stiefelpuger, die, 117. Stiege, die schönfte in Wien. 130. Stiftungen jur Musftattung armer Madden, 221. Stod im Gifenplag, 57. Straffen u. Gaffen in Wien, Straffenpflafter, 144. Strobhüte, Florentiner, 108. Strogischer Grund, (Borftadt) , 84. Stubenthor, 53. Sulz, Ort, 261, 267, 268, "271. Snnagoge der deutschen Ju-Den, 81. क्षेत्र । वर्ष Tabafrauchen, das, 23. Tabaf, Rauch: u. Schnupf:, Ginfuhr desf. 9. Tables d'hôte, 95. Tannenreifer, ihre Bedeu: tung , 97. 99. Tangfale in, der Stadt und in ben Borftabten, 146, - unterirdische, 98. Dariff für Reifende auf dem Dampfichiff, 289. Laubstummen-Institut, f. f., Temperatur, mittlere, in Teppiche ; 283. Thal, hinter Baden, :43. Theater, die, 142-145. Theaterzeitung , Wiener all= gemeine, 120. Theresianische Ritterafabe: mie, f. f., 158, botanis fcher Garten, 131 Biblio: thef. 1751 Maturalien=

Ungarische adelige Leibgar= fammlung, Geite: 179; de , fonigl. , Geite: 41. Physifal. u. mathemat. In-Ungarifche Weine, 37. ftrumente, 182. Universität, die f. f., 150. Thefeustempel, 127. Thierarinet-Inftitut, f. f., Sammlung anatomischer Praparate, 151. Biblio= 136. 161. thek, 173. fonftige Gamms Thiergarten, f. f., 249. lungen, 178. 180. 182., Thore Der Stadt, 53. botanifder Garten, 132. Thurn, am, Borftadt, 84. Universitätsfirche, 79. Tivoli, Beluftigungsort nachft Unterfammeramt, 44. Schönbrunn, 270. Todtscheinende, Rettungsan= Unterirdische Kanäle der Stadt, 44. anstalt für , 236. Untermeidling, Ortschaft, Todtenbefchauer , 237. Todtenbeschreibungsamt,237. Unter= Meuftift, ift Meubau, Todtenzettel, 237. (Borftadt) , 83. Tonfünstler, 191. Untersuchung Des Reifege= Trabanten=Leibgarde, f. f., päcks, 15. 16. 19. 41. Urfula, Rirche gur beil., 78. Tragfeffel, 103. Trap (Traub = oder Tropp=) ₩. bera bei Gablik, 250. Merhandlungen der Land= Trauermaaren, 110. wirthschaftsgesellschaft Trinfgeld für d. Postillon, 14. Trinfwasser, 31. Wien, 121. Beit, Sft., Drtfchaft, 248. Trivialschulen, 154. Benedigerau, (Borftadt Ja= Trödler oder Tandler, 116. gerzeil), 82. Trottoir, das, in Wien, 22. Bereine, mobithatige, 227. Trudifeffe, f. f und f. ungar., Berein, der faufmannifche, 40. 43, Türkenschanze, die, bei Wein= Berein gur Berbreitung aus haus, 273. ter fatholischer Bucher, **71.** 123. Berfaufsmagazin der Porzel= Uberfete, Ropir: u. Schreib: langefäße und Gußspiegel, fomptoir, das allgemeine, 124. 193. Bermifchte Waarenbandlun= Ulrich, Gft., 83; Rirche au. gen , 48. Umgebungen von Wien, 239. Berfagamt , f. f. , 119.

Unsichten davon, 241.

Städte, 23.

nigliche, 60.

Umfreis der Stadt und Bor=

Ungarifche Soffanglei, fo:

Berficherungsanstalt gegen

Berforgungsanstalt, erfte all:

schädigungen, 46.

gemeine, 221.

Feuer: und Elementarbes

Berforgungsanftalt für er- Balbbutler, bie, Seite : 250. machfene Blinte weibl. Ge= schlechts , Geite: 225.

Berforgungsanstalt für stille Geiftesfranfe , 227.

Verforgungshaus (Burger) ju Gft. Marr , 226.

Berforgungshäufer, andere,

Verzollung, die, 292. 299. Seo.

Befta, ein Almanach, 122.

Bolfsgarten, 101. 127. Vorbörse der Geldnegozians

ten, 50.

Vorlefungen über Rateches tif, Padagogif und phofis fche Ergiehung, 153.

Borlefungen über Rranken= wartung, Mechanif, 155. Bormerffchein gur Abreife mit ber Poft , 11. 12.

Vorfpanngebühr bei Ertra. posten, 14.

Borftadte, deren Lage , 26.81. Bödlau, Berrichaft und Mis neralbad, 242.

## alaa.

Maarenfunde, fommerzielle Sammlung für die des f. f. polntedn. Instituts, 183. Waaren : Quantitaten Der Reifenden, 300. Wagren, filberplattirte, 281. Wagen, Die ber Reifenden, 299. Wagenfabrifanten , 284. Währing, Ort, 272.

Währingergaffe und Alfergrund, ift Alfervorstadt,

Wahrzeichen von Wien, 57. Waifenhaus, f. f., 223; - Rirche, 93.

Wanderer, der, Beitschrift,

Wasche und Rleidungeftude, 299.

Bafcherinnen, 117.

Wafferfeuerwerfe, 148.

Weberblätter und Weber: famme, 284.

Weidling, Ortschaft nächft Rlofterneuburg, 262. 265. Weidling am Bach, im Weid:

lingerthale, 262.

Weidlingau, Ortschaft bei Maria=Brunn , 251.

Beilburg, Schloß bei Ba= den . 242.

Weine, öfterr. Gebirge: und Landweine, 36.

Weinhalle, Mangel berfelb.,

Weinhandlungen, 23. 97. Weinhaus, Ort, 272. 278. Weinfeller, Beichen berf.,

24. 98. Weiffenbach, Ort, 295. Weifigarber, Borftadt. 82.

Weififtidereien , 285. Weiterbeforderung der Rei=

fenden und Güter , 287. Weltpriefter, hohere Bildungsanstalt für, 153.

Wendelftatt und Reubau, Vorstadt, 83.

Werfzeuge jum Acerbau, 275.

Werfftätte, 48.

Wettrennen der herrschaftl. Läufer, 149.

Wieden, alte und neue, Borftadte, 82.

Wien, die Stadt und idie Borftadte überhaupt, 28. u. f.

Wienerberg , ber , 30.

Bienerin, Modehandlung, gur fconen , Geite: 106. Wiener : Schifferfompagnie, 287. Wienfluß, ber , 32. Wienermabrung, Die, 4. Wiesen u. Lichtenthal, Bor= stadtgründe, 84. Wilded, Schloß, 260. Windmühle, Borftadt, 83. Witmen: und Baifeninstitu= te, 220. Wochenblatt, öfterr., Induftrie, Bewerbe u. f. W. , 121. Wohlthätige Vereine, 217. Boblthätigfeits = Unstalten, 219.

## Z.

Bahl der Reisenden beim Strafhaus), 47.
Gebrauch der Ertrapost, Bustuchten, Kirche zu sieben, 92.
Beughaus, bas f. f., 205.
Beughaus, bürgerl., 60. 207.
Bwirnspigen, 276. 285.

Beifelmagen , Seite: 103. Beitfdrift , öfterr. , für ben Forfiniann u. f. m. 121. Beitschrift , öfterr., für Be= fcichts: und Staatsfunde, u. f. w., 55. 181. Beitschrift , öfterr. , militai= rifche, 121. Beitschrift f. Physif u. f.w. 121. Beitschrift für öfterr. Rechts= gelehrfamfeit, 122. Beitschrift, Wiener, Runft, Literatur, Theater und Mode, 121. Beitungen u. Journale, 119. Beitung , f. f. Wiener, 122. Bollverein, ber beutfche, 198. Boologisch=botanisches Rabi= net , f. f., 177. Buchthaus, (f. f. Provingial= Strafhaus), 47. Rirche gu ben Buffuchten, fieben , 92. Amangsarbeitshaus, f. f., 47.



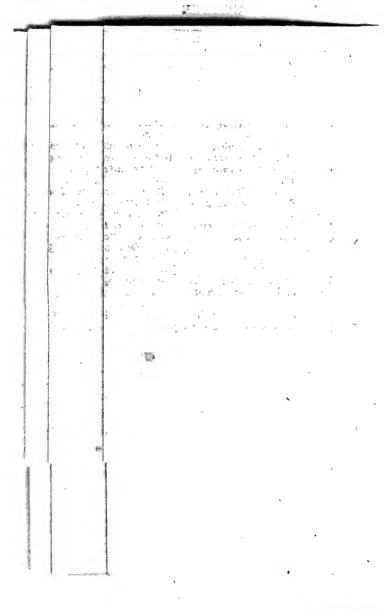

Österreichlsche Nationalbibliothek

+Z157173803





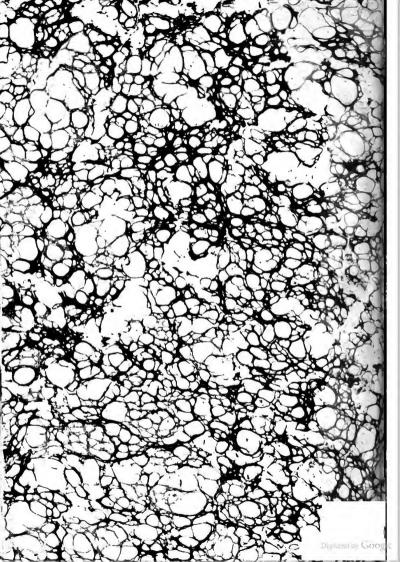

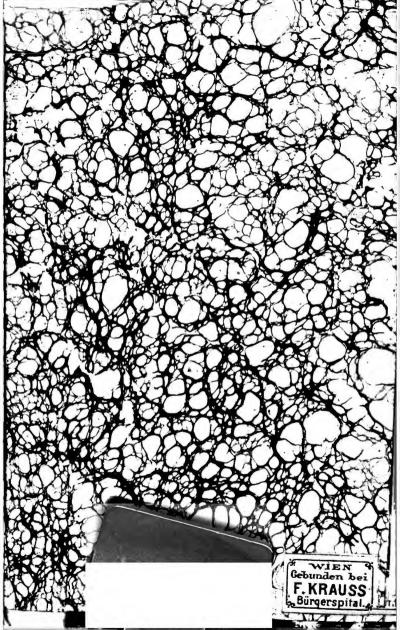

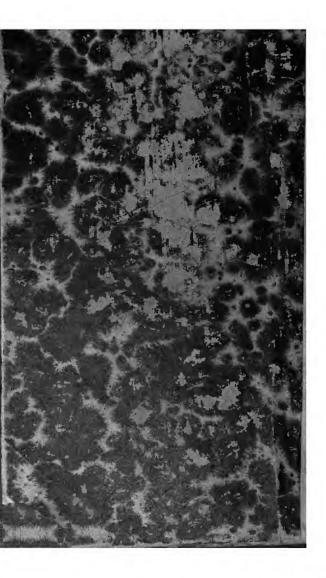











